



# **Der Inhalt**

|                                             | Selt | a |
|---------------------------------------------|------|---|
| Der erste Parteitag des Großdeutschen Relci | ches | 1 |
| Nürnberg umjubelt den BDM                   |      | 2 |
| Großdeutschland                             |      |   |
| Stunde der Jugend                           |      |   |
| Bamberg 1938                                |      | 8 |
| Das Spiel vom Birkenzweig                   |      |   |
| Wir haben noch Wind in den Haaren           |      | 4 |
| Ein Brief an die Ostmarkmädel               |      | 5 |
| Mädel, werdet Sportlehrerin                 |      | 6 |
| Jungmädel im Hochsitz                       |      | 9 |
| Rotkäppchen, Reizker und andere Pilze       |      |   |
| Schneewittchen                              |      | 2 |
| Die Kinder von Kirwang                      |      | 4 |
| Blick in die Welt                           |      |   |
| Streiflichter                               |      |   |
| Unsere Bücher                               |      |   |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSZUGENDFUHRUNG, BERUN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFÜHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER. GEORGSTRASSE 33



# Der erste Parteitag des Großdeutschen Reiches

Das deutsche Volk ist nun erwacht und hat seiner tausendjährigen Krone sich seibst als Träger gegeben. Für uns, die wir die geschichtlichen Zeugen dieser Wiederauferstehung sind, liegt darin ein stolzes Glück und eine demutsvolle Dankbarkeit vor dem Allmächtigen. Der führer.

Was taufenbjährige Sehnfucht ertraumte, das wurde Birffichfelt in unferen Tagen: bas Grogbeutiche Reich. Bon
feiner Rraft und Größe, von feiner Geichloffenheit und feinem Glauben fündeten jene Nürnberger Tage, die nun ichon wieber fo weit hinter uns liegen.

Wer Jahr für Jahr babel war, wenn die Jahnen des Jührers über Rurnberg wehen und hunderttaufende und abermals hunderttaufende vom Jührer ihre Parole ethalten für das neue Arbeitsjahr, der wird gefpürt haben, daß eine Steigerung in der Gestaltung dieser Tage wohl taum nach diesem Parteitag Großbeutschlands nach möglich sein wird.

Straff und ftart und von ungeheurer Ueberzeugungstraft maren die Rundgebungen der einzelnen Gliederungen der Partet, Reben der Größe dieser Stunden stand eine frobe Dantbarteit, denn überall trat bie Oftmart sicht bar in Ersche in ung. Jungen und Mädel, Männer und Frauen, die in den Borjahren heimlich die Grenze überschritten hatten, um dabes zu sein bei diesen Felertagen der Partet, sie standen diesmat im Bordergrund der Tage. Ihnen galt immer wieder der Judel der Hunderttausende; ihnen galt immer wieder der Dant des Führers.

Ein Schatten lag aber bennoch über biefem erften Parteitag Großbeutschlande: Das Schidial des Sudetenlandes. Mo immer fie auch in Nürnberg in Erscheinung traten, die Gudetenbeutschen —, fie waren im Ru umringt; und wo immer Konrab henlein war, tlangen ihm wieder und wieder die heilruse entgegen.

Wie mußten mohl alle in blefen Tagen des Glanges und ber Grobe gurudbenten an jene buntlen Jahre beuticher Rot. Wie unermestich weit ift ber Weg, ben bas beutiche Bolt in harter unabläffiger Arbeit, geeint unter bem Willen bes Führers, gurudgelegt bat.

In ben Jahren 1930/31 war es, als wir Dr. Baeran, einen ber damaligen subetenbeutichen Führer, trafen. Er fuhr durch Deutschiand, um von der Militür und bem haß der Tichechen zu sprechen. Er hatte selbst vier Jahre schweren Kerkers hinter sich, und er — einstmals ein hüne von Mann, gesund und start — war heute fast erblindet, war fast gelähmt, ging mithiam am Stod. Es war ein erschütterndes Bilb, wenn er von jener tichechischen Schredensberrschaft sprach, von jenen Grausamfeiten, denen Deutsche im Tichechenkerter ausgesest waren.

Um anderen Tag ftanben wir draugen an der Mole. Weit und leer behnte fich par uns der Artegshafen. Wir muhten Dr. Baeran ichildern, was wir jahen. Wir fprachen vom Waffer, von den leeren Hafenanlagen und sprachen von beiden Schiffen, die damals als einzige Ueberbleibsel unserer stolzen Ariegsmarine auf ber Abwradwerft lagen.

Wir ergablten ihm, wie hier früher Torpedobootsflottillen neben Flottillen, wie hier Bangertreuger und Linienschiffe gelegen hatten, die dann allesamt nach der Novemberrevolte an einem grauen Serbstiag ihre lette Fahrt nach Stapa Flow antreien mußten

"Deutschland wird wieder groß, größer benn je. Soviel Glaube und Einjah im Reich und jenjeits der Grenzen lann nicht vergedlich sein!" Das war die Antwort des Sudeiendeutschen, dem vier Jahre tichechischen Kerkers wohl Gesundheit und Augenlicht zu nehmen vermochten, nicht aber den Glauben, nicht die Gewißheit um Deutschlands Wiederaufstieg.

Und an ein anderes Wort bachten wir in jenen Tagen des Großbeutichen Parteitages, als in der Jugendlundgebung, in ber Stunde der Jugend die Madel der Oftmart dem Führer zujubelten. Biele von ihnen waren auch in den Jahren zuvor in Rürnberg gewesen als illegale Jührerinnen des BDW.

In ihren Dirnbl hatten fie im vergangenen Jahr am "Deutschen Sof" geftanben, batten ichweigent mit erhobenem Arm ben



benn wieber ift es ja ein Teil ber großen Bewegung Abolf Sitlers, ber fich im Sturm bie Bergen aller eroberte.

Warum das allen tam? Run, das ift mit einem Wort taum gelagt und für den nur schwer verkändlich, der diese große Stunde einer der stillten Gliederungen der Partet nicht miterlebte. Fest steht sedensalls, daß sich der BDR. für alle Zeiten seinen Plat in der Fülle der Beranstaltungen gesichert hat, gesichert durch diesen einen Rachmittag unter den Augen des Führers.

Der BDM. hat sich seinen Play auf dem Reichsparteitag in Rürnberg, neben seinen Bamberger
Beranstaltungen in einem einzigen bunten, wunberschönen Bild einsach ertanzt. 5200 BDM.Räbel haben burch Boltstänze von lieblicher
Schönheit und frahlender Buntheit, durch Dappelachter, Walzertanon und Drehtanz in den Parteitag der Nationallozialikischen Deutschen Arbeiterpartei ble Buntheit und Beschwingtheit gebracht,
die diesem Tage bis beute eigentlich fehlte.

Das aber war notwendig und ift ein befanderen Berbienft bes BDM., benn wer ben Barteitag einmal erlebte, ber weiß, bah neben bem Dröhnen ber Marichtiefel, bem Anattern ber Jahnen und Stanbarten, neben ben Ramplipielen, neben ben

Marichblods ber Partel und ihrer Rampfverbände, daß neben all den männlichen Zügen, die uniere Parteistage mit Recht tragen und tragen sollen, das weibliche Element dislang nicht voll zu seinem Recht gekommen ift.

Führer gegrüht, als er von einer ber Kundgebungen zurüdkehrte. Er lieb fie zu fich kommen,
fie erzählten ihm von Leib und Kampf ihret Beimat; und als fie dann wieder auf Schleichwegen des Rachts über die Grenze gingen, da nahmen fie mit fich ein Wart des Führers, das ihnen neue Kraft gab für ihren Einfat:

"Deutichland lebt langer als jebe einzelne Rot" -

Nut eine turze Spanne Zeit liegt zwischen diesem Geschen, und boch welche Wandlung hat fich im Leben bes beutiden Wolfes vallzogen! Zehn Millionen Deutsche find heimgefehrt ins Reich. Die Ostmart und Sudetenland find unser. Großebeutschland wurde Wirklichkeit! H. M.

# Nürnberg umjubelt den BDM.

Rurnberg erlebte im "Jag ber Gemeinichalt" eine ber iconften Berankattungen bes Beichsparteltoges überhaupt. Bie Didbel burfien daran teilhaben. Und allen, bie wir an biefem Jage im Zeppelinfelb weifen burften, wird biefe Etunde nor bem fuhrer unvergestich fein. Dermann Ofrag, ein alter Rampfer ber In. jeht Dauptichritteiter bes "hamburger Zageblatteb", fagt darüber:

Es ist in all ben Jahren so gewesen, daß immer eine Glieberung ber Pariei, daß immer eine Beranstaltung, eine Lagung so etwas wie ben Söhepunkt des Reichsparteitages darstellte. Im vorigen Jahre war es ohne Zweifel der Arbeitsdienst, der wie im Sturm sich die jubelnde Zustimmung der Massen verichafste und ihn während des ganzen Parteitages behielt.

Das Wort bes Führers vom vorlgen Jahre: Das beutsche Bolt liebt Euch war mehr als mahr. Die Partel selbst, die Glieberungen und Berbande haben das neiblos anersannt, neidlos, well ja jede Glieberung der Bewegung Teil der Bewegung ift und well der Erfoig eines Teiles bieses Ganzen Ehre für das Ganze dedeutet.

In diesem Jahre hat sich, bas fteht fest, ber BDR. diesen ichonen und hoben Preis geholt. Und wieder ift es die Partet und find es ihre Glieberungen, die felbst die lautesten Berfünder bieses Erfolges find,

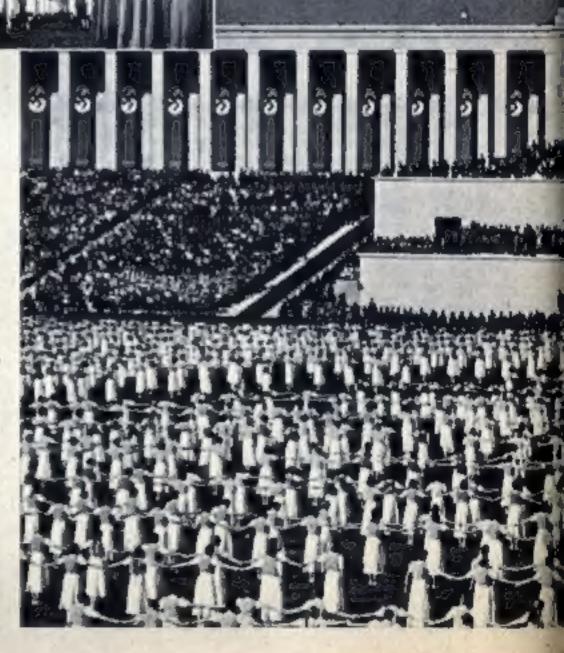

Wohl hat ber Führer immer eine seiner schönften und tiefften Reben gerade vor der Frauenschaft gehalten, wohl ift es dem Arbeitsbienst gelungen, als erstem, das sei um der Gerechtigkelt willen ftark unterstrichen, in eine durchaus mannliche Feier stunde und artgemäh seine Raiden hineinzustellen, aber die Stunde, von der man sagen mut, es ist die Stunde unserer nationalsozialistischen Madel, die hat die 1988 gesehlt.

Jest haben wir neben bem Tag bes Arbeitsbienstes und der Politischen Leiter neben der großen Erlebnisstunde unserer Frauen, neben den Tagen der Kampsverbände, der Wehrmacht und der vielen, vielen Gliederungen und Berbände einen Tag, von dem man mit Recht sagen kann, es ist der Tag unserer Rädel, ein Tag, der darum doppelt eindringlich ist, weil die Nädel vor den Führer treten mit und neben Deutschlands sportlich gestählter männlicher Jugend, ein Polzum Pol, von denen seder nicht sein kann ohne den andern, und seder nichts ist ohne die Ergänzung durch den andern. Weil beide erst die Kraft der Ration und unseres Boltes ewiges Leben garantieren.

Im wirbeinden Tang, im lieblichsichonen Bild, in Buntheit und Farbenpracht ift biefe eine schone Stunde vorübergegangen, fle ging unter in einem Jubelfturm der hunderttausende, und unter diesen hunderttausenden waren die alten Marichierer und die jungen Gardiften Abolf hitlers, und sie waren sicherlich stolzer noch als die ganze Führerinnenschaft des BDR., denn sie haben im schweren Kampf des Alltags mehr als einmal unserer Mädel schne Arbeit verfolgen können.

Ste gannen barum ben Mabeln diesen Erfolg und bleje große Stunde aus ganzem Berzen, benn mer ja ftill seine Arbeit macht wie unser BDM., ber braucht, auch wenn es nur einmal im Jahre ist, die eine Stunde, da er vor dem Führer und ber Bewegung zeigen tann, daß er beides ift, echt und start, nationalsozialistische Gliederung und Räbel-bund zugleich, daß seine Angehörigen mit ihrer ganzen Perfanlichkeit in einer Bewegung stehen können, die in einer harten





Beit barte mannliche Buge trägt und bag fie bennoch biefer harten Beit wundervolle Stunden abtrogen tonnen und bem mannlichen Geficht ber Bewegung echte, weibliche Buge einzuprägen vermögen.

Wir hatten bas ichone Glüd, ben Führer zu feben, als er nach diesem sonnenüberftrahlten Nachmittag ber Männer und Mäbel die Führertribüne verließ. Wir haben ben einsamen Mann selten so strahlend gesehen. Dem BDM. wird die es Leuchten in den Augen des Führers der schon fte Dant gewesen seln, denn was kann es für nationalsozialikische Mädel wohl Stolzeres und Schöneres geben, als dem Führer aller Deutschen eine Stunde gegeben zu haben, die ihn wieder einmal stolz auf sein ewiges Bert gemacht haben muß und ihm Araftquell sein wird für eines neuen Jahres Arbeit.

Leicht und farbenfroh, beschwingt und voller Anmut war das Bild, als der BDM. nach den kraftvollen und schönen Sportvorführungen der SA., HJ.. Polizel und des Arbeitsdienstes mit seinen Tänzen den gewaltigen Raum des Zeppelinfeldes erfüllte



# GROSSDEU



"Was benifc ift, muß jn Bentide land gehören", bas Befennmis Rant fiart und einbringlich über ber Frierfinnde ben Reichnarbeite. bienftes auf bem Beppelinfelb.

Mil fraben Blebern elide ber Arbeitobient, wie alijährlich nach ber Annbgebung, burch ble jefte lichen Giraben Rürnberge rin Bilb ber froft und Diffiplin. Immer wieber grobte überall in Rurnberg begeifterte und jubeinbe Bultimmung ber Taufende und aber Zanfenbe Aunrab Benlein, ben Guberer ber Enbetenbenfichen. "Roch nie in jeiner Geichichte nar Peutichland jo bart, jo gezeitigt. io einig." Generalfeldmarjatil bermann Gbring in feiner groben Rebe auf bem Beichoparieitag 1862.

# TSCHILAND

n unablöffigen Reiben gleben ble ntilifden Vetter and allen Ganen ra Grobbentiden Reides am lotabend ihren Appelle im Edein er gadeln am Gubter vorbei, Maot) Sieler grubt bie Stanbarten ber Eff., Die fiegreichen Gelbi geichen feiner treneften Weiolgefcheftemauner in jenen langen, femeren Jahren bes Rampies.

Das Bilb eines mehrbaften unb farten Bolten ergaben bie eins brudsvollen Borführungen ber bentiden Befehlahaber Moul Ditler.

"Sie haben bad Recht, bas bentiche Conpt wieber mit Stolg erhoben tragen ju burfen. Wir alle aber haben bie Plicht, est nie wieber unter frembem Billen jn bengen." (Gitler)

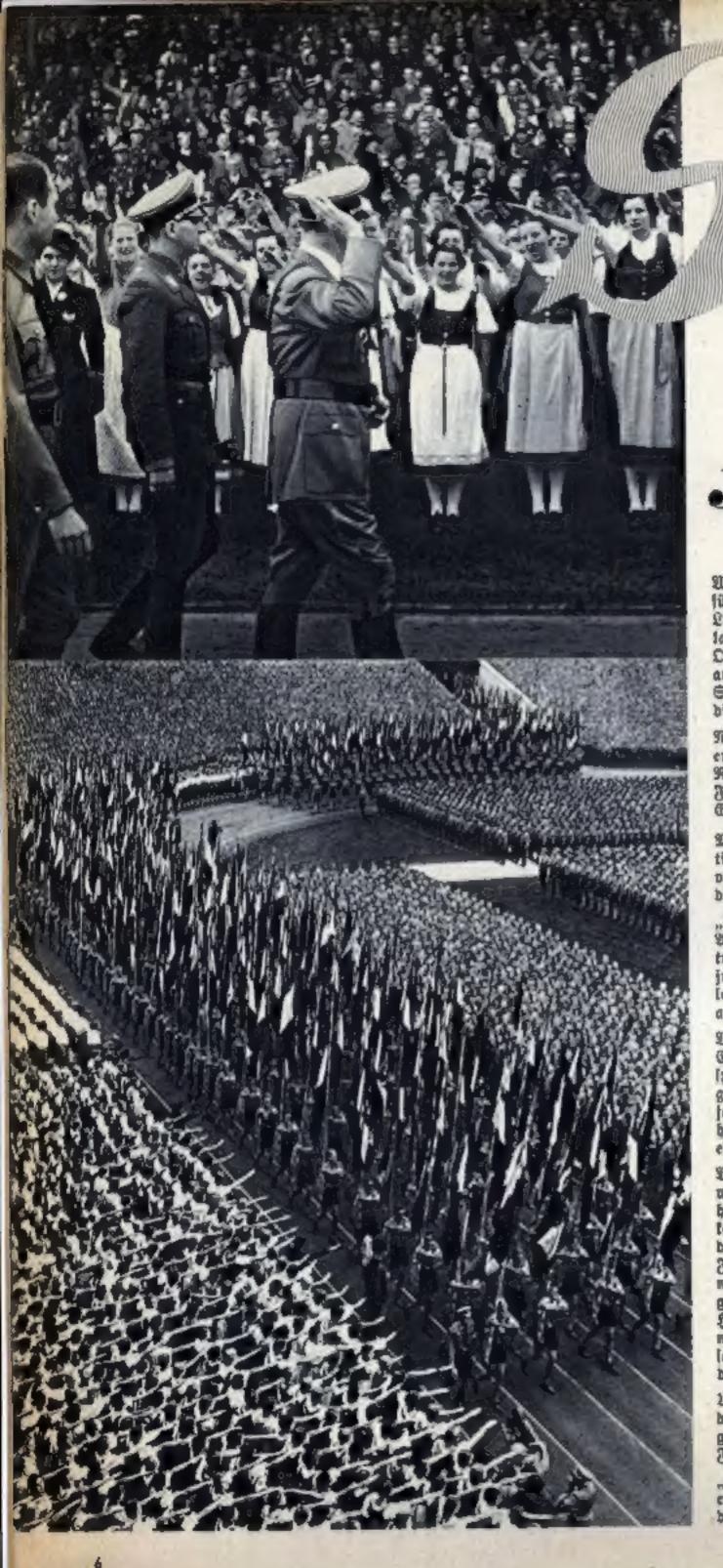

# TUNDE DER JUGEND

Weit mehen bie Fahnen ber Jugenb. Taufenbe füllen bas meite Oval bes Rürnberger Stabions. Linte und rechte von ber Tribune fteben in langgeftredten weißen Blode bie Jungen ber Oftmart. Grau und verhangen ift ber himmel an biefem Morgen; aber voller Greube und Stols find bie Mugen der Dlabel und Jungen, bie in biefer Stunde ben Bubrer grugen burfen.

Rum branben bie Beltrufe auf. Der Guhrer ift erichtenen . . . Und bann gieben in enblojen Reiben bie boben tot-meig-roten und ichwargen Fabnen ein, bie beutiche Jugend burch alle Gaue bes Reiches nach Rurnberg trug.

Dlufit und Bleb ber Taufenbe, und bann liegt tiefes Schweigen Uber bem Stablon, Balbur von Schirach befennt im Ramen ber Jugenb bes großbeutichen Reice:

"Mein Führer! Jahr fur Jahr fteben ble Abordnungen ber beutiden Jugend bier angetreten, und wieber tann to als Sprecher biefer jungen Dannichaft bie frohe Botichaft einleiten, Die Gie mein Guhrer, von biefer Stelle aus an Ihre geireue Jugend gu richten pflegen.

Bleber merben wir biefe Ihre Botichaft in Ehrfurcht horen und tren befolgen. Das berfpreche ich im Ramen aller Jugenb unferes geliebten Boltes, befondere aber im Ramen fener Jungen und Mabel, bie jum erftenmal hler por Ihnen fteben burfen, ber Jugend ihrer eigenen Beimat.

Wenn fich junge Menichen überhaupt Ihrer murbig ermelfen tonnen, meln Gubrer, bann baben es biele geign. Mit belbenhafter Tapferteit haben fie in einem lacherlichen Gtaat an bas beutiche Bolt geglaubt und an Gie, mein Juhrer. 3hr Rolges Wort: "Webe bem, ber nicht glaubt!" bat biefe Jugenb einft aufgerichtet, und nun flammt es in unfer aller Bergen und ftrabit von unferen Fahnen, bie nicht nur bie Beiden ber beutiden Freiheit, fonbern für une auch ble Gabnen und Banner bes Mumächtigen finb . . ."

Und bann, benor Rubolf Beg wie alljahrlich bie neuen, aus ber Sitler-Jugenb hernorgegangenen Barteigenoffen vereibigt, fpricht ber Rührer ju feiner Jugenb:

"Deutiche Jugenb! Mujahrlich begrube ich in cuch bier bie Millionenmaffen aller unferer beutiden Jungen und Mabden im gangen Reich! Im vergangenen Jahr wies ich barauf hin, wie sehr ihr es als ein großes Glüd empfinden müht, in diese Zeit hineingeboren zu sein. Damals ahnten wir alle noch nicht, was sich ein Jahr später in der deutschen Geschichte Großes ereignet haben wird. Ihr seid nun die Zeugen eines geschichtslichen Borganges geworden, der sich oft in Jahrhunderten nicht wiederholt. Ihr seid dadurch selbst Kämpser gewesen für dieses neue größere Deutschland. In euren jungen Gerzen habt ihr immer schon getragen, was heute Wirklichtelt geworden ift.

Jum ersten Male find heute am Reichsparteitag ber Nationalsazialisten zu Rürnberg auch Jungen und Mabchen aus
ber Ostmart bes Reichen angetreien, die nunmehr für immer
und ewig ein Teil Deutschlands ift und sein wirb. Daß dieser
große Erfolg errungen werden tonnte, das danken wir nicht
dem Zufall, nicht einem äußeren Gerebe von Einigseit und
Brüberlichteit, sondern einem inneren Erleben und Rachleben
dieser Gebote.

Es ift das unvergängliche Berdienst der nationalsoziallstischen Bewegung, daß sie in der Zeit der tiessten Erniedrigung unseres Boltes in teinem Augenblick den Glauben an diese Zutunjtsentwidlung versoren hat, daß sie diesen Glauben pflegte und die Deutschen sehrte, diesem Glauben entsprechend zu leben. Was tonnte dieses alte Deutschland in seiner inneren Zerzissenhelt noch für unsere Jufunft bedeuten? Glaudt semand, daß dieses vergangene Deutschland das hätte gestalten können, was heute Wirklichtelt ist? Eine neue Bewegung mußte tommen, um unser Bolt dafür zu erziehen.

Und wenn der Rationaljozialismus in seinem geschichtlichen Dasein nichts anderes erreicht haben würde als die Tage bes 12./18. März 1988, dann hätte er damit allein bereits seine Daseinsberechtigung erwiesen für ein Jahrtausend.

Aber ich glaube, daß dies erft ber Beginn des segensreichen Wirtens unserer Bewegung ift. Unermehlich find die Aufgaben, die uns gestellt sind. Wie immer es aber auch sein möge: sie zu lösen vermögen wir nur durch einen geschlossenen Boltstörper, der nicht durch Wünsche und Hoffen entsteht, sondern nur durch die Erziehung. Rur durch sie allein tönnen wir uns das Bolt schaffen, das wir brauchen, und das jene benötigen, die nach uns Geschichte gestalten sallen. Dieses Bolt aber wird nicht in den alten Generationen erzogen, sondern immer aus neue in seiner Jugend. Und beshalb bin ich so stolz und so glüdlich, wenn ich euch sehe!

Bon Jahr zu Jahr formt fich euer Bild ichoner. Es ist wirklich eine stolze Freude, jest an die Zukunft zu benten. Was an alten exprobten Männern heute in Deutschland vorhanden ist, das wissen wir. Das die deutsche Jugend aber diesem besten deutschen Mannestum und dem besten deutschen Frauenideal nachleben wird, das ist unser aller stolze Gewishelt! Und damit — weis das deutsche Bolt sicher und sest stehen wird — weiß ich auch für alle Zutunft das Reich sicher und geborgen!

Es ist ein anderes Bolt als jenes, das ich selbst in melner Jugend erlebte und tenneniernte. Stärter zusammengesügt wie semals zuvor, ein Bolt, das seine große Lebensausgabe nunmehr begriffen hat und eine Schichalsgemeinschaft bildet auf Leben und Lod, um diese Aufgaben zu lösen. In diese Schickalsgemeinschaft seid ihr hineingestellt. In sie werdet ihr hineinwachlen und sie jelbst einmal tragen. Un eurer Festigkeit wird einmal die Festigkeit Deutschlands gemessen werden. Und ich baue auf euch blind und zuversichtlich

Wenn mich einmal die Borfehung von meinem Bolt weggerufen hat, dann werde ich dem tammenden Führer ein Bolt
hinterlassen, das sest zusammengesügt und eifern zusammengeschlossen ist, das niemals mehr getrennt und zerrissen
werden tann, unerschütterlich zusammenstehend, glüdlich in Freudenzeiten und trohig im Leib!

Dafür leid ihr mir, Junge um Junge, Madden um Madden, die lebendigen Garanten. Der hat noch immer in deutschen Landen am beken gebaut, der vertraute auf bas eigene Bolt! Unb bas feib ihr!"

Oben: 52 000 Hitlerjungen und 5000 BDM.-Mödel grüßen den Führer. Mitte: Ein Händedruck des Führers — die Anerkennung für den Sieg im Führerinnen-Fünfkampf 1938. Unten: BDM.-Mädel der Östmark in ihren Dirndi jubeln dem Führer zu







# BAMBERG 1938

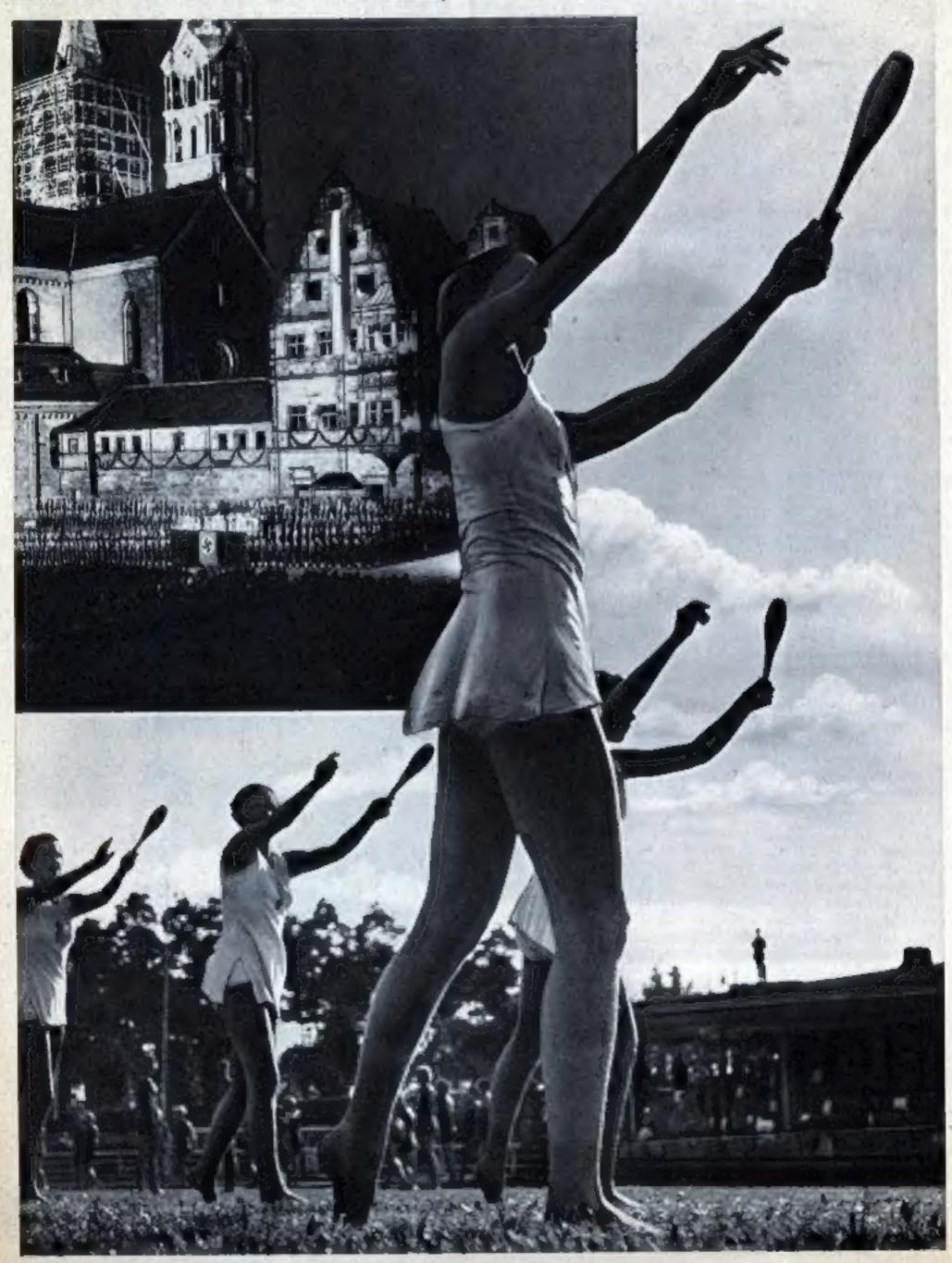

Mteder gehörte Bamberg uns. Wieder wehten von feinen alten, ichonen Bauten uniere rotweißen Johnen; unfere frohen Lieber tlangen über die gange Stadt — zum dritten Male waren aus allen Tellen bes Reiches Führerinnen und Nädel des BON. zu ihrem allfährlichen großen Treffen getommen.

Noch maren die Erlebniffe ber Borjahre in uns mach, als wir durch die schwalen Strahen, die mintitgen Gahchen mit den vielen dunten Blumen vor den Meinen Fenstern zur Residenz hinaustitegen. Hier murden unsete Wimpel im Gedenten an unsere Mütter, an die Franen des großen Arteges geweicht... Einen anderen Charatter trugen diesmal die Tage von Bamberg, aber ihre Berpflichtung für das neue Jahr der Arbeit war nicht minder eindringlich. Bierzehn Tage hindurch hatten sich nier 8000 Mädel aus sämtlichen Obergauen auf die Tänze des BDR, am "Tag der Gemeinichaft" vor dem Führer in Rürnberg und auf das Reichssportsest in Bamberg vorbereitet.

Das war die größte Freude und ber Stolz biefer Lagt: daß wir in allem, in dem Frohlten und ber Lebensluft der Tänze, in der Anmut der Körperschule, der Gomnaftit und in dem zähen Willen zur sportlichen Leiftung das Bild des Mäbels von heute, das Ziel unserer Gemeinschaft, spüeten. Wir hielten Rudschau, und wir durfen es sagen, wir waren ftolz darauf. ——

Doch laffen wir einmal Mabel und Guhrerinnen aus allen Teilen bes Reiches felbit ergabten:

Beute haben nun wir 6000 Sportmadel unferen Einjug gehalten. Durch bie abendlichen Strafen gehen wir unferen Schulen entgegen, Roch ift Bamberg gang die ftille fleine Stadt — wir wiffen, morgen icon wird es anders fein, für zwei Wochen werden wir fte mit unferem Leben füllen. —

Schon ift es bet uns i Was macht es ba, bag die Borrichtungen in ben neun verichtebenen Schulen, die uns aufnehmen, nur einfach feln tonnen; wir fühlen uns mohl. Wenn es nicht gerade tegnet — leiber tut es das öfter! —, nehmen wir unten auf ben langen Banten im hof unfere Rahlzeiten ein.

Ordentlich - bas ift es überhaupt bei une, Rach ein paar Tagen icon ift jedes Zimmer eifrig am Bericonerungsweitbewerd beteiligt. Subich nebenelnander find bie Stroffläde aufgebaut, von den haten leuchten die weißen Blufen und unfer aller Stolg: die neuen Tanglietber mit den bunten Bolerofachen, die wir gum erftenmal am "Tag der Gemeinsichaft" vor dem Führer tragen werden.

Altterlich haben bie Bamberger Plmpfe bie Wache in unferen Schulen übernommen. Erft nachdem Rame und Grund bes Be-

fuches in the Wachbuch eingetragen ift, dürfen "Fremde" — das find gu unleter Beluftigung im Eifer ber gewiffenhaften Bimpfe auch unfere Obersgauführeren und die Jung-mädelbeauftragte

iberhaupt unfere Pimpfel Sie waren überall, wo man fie brauchte. Als wir anstamen, haben fie fich um unfere Roffer getammert, fie haben bet der Elfenverleislung mitgeholfen, find mit uns durch die Strahen der Stadt gegangen und haben Diefdungen ausgetragen. Gle haben das Lob des Reichsjugenbiührers, das er ihnen am Reichssportfest aussprach, ehrlich verbient, und wit

Die nächtliche Felerstunde am Dom und das Reichssportfest mit seinen anmutschönen Vorführungen waren Höhepunkte des 3. großen 8 DM.-Treifens in Bamberg alle haben uns mit ihnen barüber gefreul. --

"Legengaffe 12, Frau Babette Stebert", fanb mit Tinte meinem geichrieben auf Quartierichein, und bamit perichmand ich in einer ber ichmalen Stragen gerabe im herzen ber Glabt. etwas Abergeneigtem Dach icob fic bas fleine Baus der Frau Babette por, hing pendelnbe Blumen aus ben flatternbe Genflern. unb Sahnden barüber. Sonuenblumen prangten binter bem Gartenzaun.

"Frau Babette", fagte ich, und gleich am erken Tag, nachbem ich mich unter bem Wafferfran friich gewaichen und ben Staub weggewicht hatte non ber langen Fahrt, gabite Frau Babette icon ble Tage und bie Stunden

in benen fle "ihr" Diabel gang für fich beanfpruchen tonnte.

Wit faben brauhen im Gatten. Der Wind fing fich in ben Stiegen, es war icon friich und fuhl geworben, und Frau Babette erzählte von ben Geptemberabenden an der Regnis, wa fie ihre Lieber jum andern Ufer hinüberjangen, und von ihrem groben Garten, in den fie einmal mit une wollte.

Jeben Morgen fagte ihr Meiner Junge auf bem blankgescheuerten Flux seinen Morgengruh bet. Immer, ob es in aller Berrgotisfrühe ober schon spät am Abend mar, stand ein Effen sitz uns auf bem Tisch. Wenn wir bann bantten, meinte Frau Babette nur, dah sie boch recht für uns sorgen milste. Wir sollten doch meeten, dah wir wieder in Bamberg waren!

Gran in gran ift heute alles. Es tegnet in Stedmen. Das Waffer platicht auf die Regenichieme ber Leute, die eilig bemüht find, ja recht ichnell wieder unter Dach und Jac ju tommen.

Fahrt ein Auto burd bie Strafen, dann fprigt bas Baffer Uber bie Borgerfteige, und alles bringt fich icheltend in Sicher-



heit. Seute icheinen es alle jehr eilig ju haben; in ben Straffen ift ein einzigen Gewühl durchernander haftender Regenichteme. Go ericheint uns Bamberg an dielem Freitagnachmittag, als wir frei haben.

Uns aber eilt es gat nicht fo fehr. Über der Dienstlieibung haben wir unfere Regenmäntel, und fo tann es von uns aus ruhig noch mehr regnen, mit lassen uns dadurch die Laune teineswegs verberben

Es regnet, als wir auf dem Michelsberg ftehen und von dort oben über die Sladt bliden. Es regnet, als wir an den Fischerhäusern an der Regnig entlanggehen. Es tropft von allen Bäumen in den Anlagen Biden wir bewundernd an den alten Fachwerthäusern empor und bes mühen uns, die geschnisten Jahreszahlen zu entzifern, so tlaticht uns der Regen ins Gesicht, und wir mussen uns schnell die Augen wichen Sogar in der killen Dämmerung des Domes hören wir, wie der Regen gegen die hoben Kirchensenster trommelt. Uber gang Bamberg rieselt rinnt, platicht und plätichert es unaushörlich

Treten wir in einen Saben, fo follte man meinen, weil wir boch gang giot!" ausiehen, bie Bamberger wurben uns für Einheimliche halten, aber nein, überall behandelt man uns mit gang beianderer Serglichteit

und Liebenswürdigkeit. Dan fragt uns, mober wir maren und wie es bei une auslähe, wie une Bamberg gefiele, und versichert uns immer wieber, daß die Bamberger täglich ihre Freude an uns hatten Denn ob wir nun auf einer Wieje Tangprobe haben, ob wir auf dem Sportplag üben ober fingend durch die Stadt gieben, immer find die Bamberger dabei



Als wir gerade bewundernd vor dem Schaufenster eines Aunstgewerblers neben, tett plöplich ein altes Mütterchen auf uns zu: "Ach, verzeih no, aber hab'ns mel Fuhrerin net glebn. Die is erscht sortgang'n und hat lo ein schönes blaues Kostüm ang'habt, und nu verregnet ihr das doch ganz. Da hab' t dentt, t wollt die suchen geh'n und ihr mei'n Schrm bring'n. Aber i find's halt net, bei all die viele Wädele." Dabet fieht sie uns ganz mutlos an.

In dem Augenblid hatten wir alle etwas darum gegeben, wenn wir ihr en hatten lagen tonnen. Aber so tonnen wir sie nur beruhigen. Wenn es mit dem Regen nachtieße, würde die Juhreren sicher gleich in ihr Quartier tommen. Da war das Mütterchen ein wenig getröstet: "Jo, jo, dos hab' i mer auch ichon dentt, da will i nur ichnell heimmochen und e heihen Kastee tochen, damit mei Führerin sich auswär'm tann wann's tommt. I dant auch schon . . . " Damit trippelt sie eileg mit ihrem Regenschirm davon.

Nichts mehr ift uns fremb in Bamberg. Wir haben alle uniere Plage, zu denen wir in jedem Sahr wieder geben, weil wir fie besonders ichon finden. Bielleicht ift es ein ichmaler Steg an der Regnit, von bem

aus man einen maleriichen Anblid in das farbirohe Gewirt der Meinen alten Häufer hal, vielleicht der Michaelsberg . . . Das Heiligtum eines ganzen Volles dirgt die Meine alte Stadt: Im Georgenchor zeitet der steinerne Ritter. Weither tommen die Menschen von allen Grenzen des Reiches . . . Aur wenige Schritte um die Rordschrante des Georgenchors herum steht ein anderes steinernes Bildnis. Wir wisen nicht, wer es









geschaffen hat, so wenig wir ben Meifter bes Reiters fennen. Uber vieles spricht bafür, bah belbe Werte unter ben gleichen handen entitanden find. Bor vier Jahren sab ich bas Bilb ber Subille jum erstenmal. Es padte mich damals mit einer Gewalt wie nie ein underes Kunstwert zuvor oder später. Ich erlebe es nur einmal in sedem Jahr, aber niemals trete ich gebankenlos por die Geherln.

Ich fige bann eine ftille Stunde in ber fleinen Geitentapelle und entwirte bie vielerlet Erlebniffe und Borgange eines ganzen Jahres. Die hoheltsvolle Rube ihrer Jüge forbert Rabrhaftigteit. Ein Tuch bindet die Haare jurud, en erhöht die Herbheit der Jüge, aber der leicht über den Kopf geworfene Schleier mildert durch seinen weichen Faltenwurf. Ihr Blid geht in die Ferne, aber er sucht nicht. Er mag wohl einer Schau leishaftig sein, vor der alles, was war im Leben unseren Bolten, Gegenwart wird. — —

Nun fieht der Dom, nun fredt er gang im Licht . . . " Wem titngen diese Worte nicht in der Erinnerung auf, wenn er an die erfie Felerstunde auf dem Domplay denti. Nun fiehen wir wieder auf dem abendlichen Dompof und warten ichweigend. Reben uns wissen wir die Kameradinnen aus der Oftwart, die jeht zum erstenmal auch an diesem Tage ganz zu uns gehören.

Im hellen Licht erheben fich bie ichlanten Turme bes Domes aus ber Bucht felnes. Gemäuers. Hunberte von Rergen ichtimmern aus ben Jenftern der alten hofhaltung. Run ruft aus dem Dunfel die Stimme der Sprecherin; "Wo einer benft, entsteht ein Meiner Junte . ." Wir hören und fpuren voller Glud die Stärfe der Gemeinschaft, die uns umschlieft, über unferen Räbelbund hinaus in der Einheit unferer wetten deutschen Selmat. — Ernft und feterlich Ningt das Spiel einer Orgel. Bachiche Welodien; die Rauern des Domes geben

Links: Vertreter und Vertraterinnen der Jugend vieler anderer Staaten. Oben: Bei der Medau-Gymnastik. Rechts unten-Beldur von Schirach begrüßt die Berliner Siegermannschaft, die beste von den 10000 Gruppen des Großdeutschen Reiches Die Tone frei. Die Reichereserentin spricht ju uns. Besonders gelten ihre Morte den Führerinnen aus unserer Oftmart, fie find ein Dant für ihre Treue die Jahre hindurch,
und wir geloben uns, so, in der gleichen Gelbstofigfeit,
bem gleichen Glauben zu unserer Arbeit zu ftehen. — —

Wie oft hatten wir für unseren großen Tag, für bas Reichslportfeft geübt. Regen und auch einmal Ralto hatten wir
mit Lachen auf uns genommen — es sollte boch ein Fest
werben, ein Querichnitt unserer Arbeit für alle, für unsere Gäste, die vielen Ausländer, die Bamberger und — vielleicht am kärfsten — auch für uns.

Run mar en soweit. Bon ben Tribunen leuchieten bie meißen, eigenartigen Mügen ber rumanischen Jugendsuhrer, bie schwarzen Unisamen ber Italiener tauchten bazwischen auf. Spanliche Mäbelführerinnen, Bertreter Japans, bes Irals, Diplomaten aus aller Berren Länder saben ihnen. Ste hätten es nie für möglich gehalten, dieses Bilb ber Freude, ber Anmut und ber schwen, beherrichten Bewegung, das fich seht vor ihnen entsaltete.

Jebe von uns gab ihr Beites, jebe ftrebte nach ihrer größten Leiftung — bei ber Rorpericule, bei ber Gamnaftit mit ben Mabeln ber Mebau-Schule, bem Sanbbaliptel, ber Leichi-athietif und unieren bunten Tangen jum Schluf. Der Reichsigenbiuftrer und ber Reichsiporiführer maren zufrteben mit uns! Das war bie ichonfte Anerkennung für alle, bie mit an bleiem Tage gearbeitet hatten. —

Es gab viele Blumenftraufe, viele Bilder, damit man fich auch gegenseitig nicht vergage, ein langes Grußen und ein noch langeren Birnten, als dann bie "Diabele" — bie Führerinnen und Sportmädel — von Bamberg Abichled nahmen . . , Und es wird wieder wie in den Borjahren fein: Mir werben bas Erlebnis dieser Tage mit uns nehmen; en wird uns neue Tatfrast ichenten. In unserer Stadt, in unserem hetmatlichen Dorf werden wit an Bamberg benten und froh an die tommenden Aufgaben geben









Nugen; well fie die Betmat liebt und nicht von ihr abläßt, gleich, wie es tommt. Gegen Waller, Unwetter und Gewalt tämpit fie um den Besit; fie ift bie Stärtfte von allen. Wenn alle verzagen, wit ihrem Lachen macht sie ihnen wieder Mut.

Ein Anecht dient auf ihrem Sof. Er ift ein Frember und andere als fie alle. Gierig find feine Sande, aber faul und träge fein Wille und verschlagen fein Blid. Wild fallen bie Baare über bie Stirn. "Ungeftalt" haben fie ihn genannt.

Aber Ungeftalt ift machtig. Geine Mutter ift bie Flut, bie herricht über Unfolde und Geifter. Go zuft fle benn alles Gemeine, Duntie, man the borig ift, bas Moor, Die Brultchter, Die Durre auf gegen Erdmute. Das flutenbe Baffer fall thre Deiche gerfioten und ihren Bof, ihren Ader ber Berliorung preis. geben. - Gede Milben dzelten über bie Buhne im Rhathmus ber Duft, Ihre Gemander haben bie Rathen bes Ballers, und an ihren Bewegungen ertennt man Die gierige Flut, Die Mouern und Damme emporledt, Bor thren hodt bie Glubizan,

Duntel ift ihr fliegendes Gewand, und man meint, man fahe bas Baffer aus feinen Faiten einnen, und es waren helle Schaumtronen, bie bie Ranber ihres Kleibes faumen.

Durch ihren Sohn will die Flugfrau ben Befit an fich bringen. Erhört Erbmute ben Rnecht, verliert fie fich felbft und gibt ber Mutter nach, die Frieden will, ift der hof verlassen, bann hat das Dunkle Gewalt über ihn. "Täubchen, schönes Täubchen, nimm mich zum Mann", brängt gierig ber Anecht, "und der haf bleibt dein." Alcht um diesen Preis!

Erbmute hat nichts zu bebenten. Der Anecht ift ihr fremb, vor feinem begehrlichen Bitd efelt ihr . . .

Den immer grünenden Berkenzweig der Heimat in der Hand, den ihr die Holde gab, macht fich Erdmute auf, die Brüder in der Ferne zu suchen und heimzuholen, damit sie den Pflug, den Spaten und das Schwert führen für den Hos. Schwer wird der Weg sein, der zu den Brüdern führt; durch Rot und Einsamleit und tiesste Berzweislung muß sie ihn gehen; und in der Stunde, in der fie zu sterben meint, wird sie die Brüder sinden. So geht Erdmute . . .

Bir folgen ihr, und ihr Schidlal wird zu dem ber vielen Taufende, die allein wie biefe Erdmute treu und mutig für ihre beutiche Seimat tampien. Brobeinde Flut will fie ertränten, Irrlichter und Moorgeifter zuden und loden um fie, unertrüglicher Durft und fengende Feuer werfen fie zu Boden, dämmerig wird es auf ber Buhne. Die Fluffrau fingt ihr wildes Lteb. Schwer und bilfter Ilingt die Musit. Waher gurgelt darin, das bas Land ilberichwemmen will, fremde Gewalten, die nichts mehr icheuen

Doch Erdmute geht unbeiert, ohne Sife, die fie gu leichteren Begen lodt. Gie tampft um bas Leben ber Beimat mit ihrem höchften Einfag, aber bas Birtenzweigieln ber Beimat, bas in ihren Sanben jum Symbol ber Treue geworben ift ichut fie noch, als alles ju Enbe fcheint.

Sleben Brüder, Bauern, Sandwerter, Saldaten haben ihren Ruf gehört. Sieben Brilder bringt fie mit in bie Beimat, jut Mutter, auf den Sof. Ste werden bas Land bebauen, den Delch erneuern und den Boden verleibigen gegen alle frembe Gewalt.

Eine Spannung gehi burch bas gange Spiel, und mo bas Mort nicht ftart genug ift, fegen Miufit und Bewegungsiptel ein und faffen es une empfinben und fühlen.

Wie find gebannt von dem tiefen Sinn biefen Spiele. Bu allen Betten ringen frembe Machte gegen bie Sofe und ihre Bauern, aber immer wieder fteben Menichen auf, die treuer find und fefthalten, was ihre Uhnen für thre helmat icujen.

Auf ber Beimat ift machtig. Dartha Bartmann.



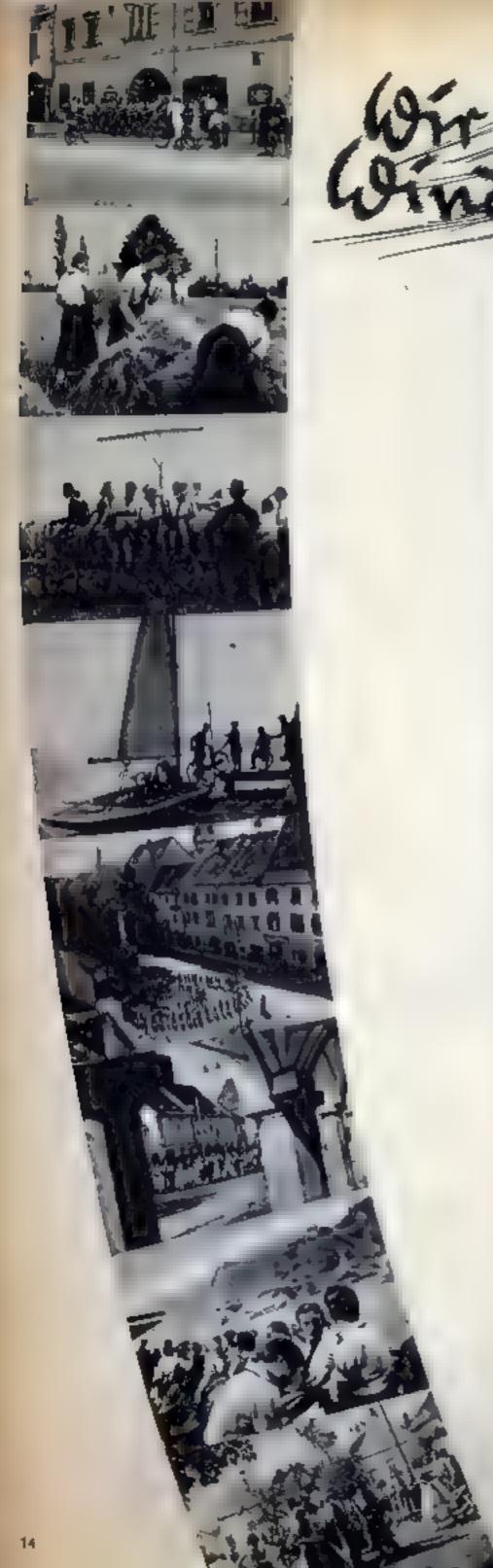

# Wir kalien woch

Berliner Mabel fuhren burch bie benifche Oftwart. Drei Wochen fang, und Stleben und Frende mor um ihnen Bon biefen ichnen unvergebe lichen Sahrteutugen, die non ber Relddingenbilibrung in einem Schmale feim gujammengefaht merben fofien, berichtet und bier ber Rumeramunn.

Reiner hatte geglaubt, bag wir uns fo gut vertragen murden bie Mabel, bie Ramern und ich. Aber als ich bas erstemal meine Ramera ichuffertig machte und bann den Frohinn durch bie Linfe fab, noch baju im Gegenlicht, da mußte ich, die Fahrt und der Film werben gut

Das war von ungefähr eine Triumphiahrt von ber Mieberbonau bis jur Stelermart! Wit find gerabelt. Auf iconftem Alphalt, burch ben Staub der Puhla, über Schotter und Aderwege, wir haben geichoben und gebremft, bag wir und ber Freilauf glühlen, aber alles mar icon.

In halnburg — por dem Tot bet Stadt — ftand ber BDRt. Spalier, und im Jubel murben wir burch bie Stadt geführt. In Lugmanusburg hatte bas gange Dorf feit zwei Uhr gewartet, und wir tamen am Abend an. Das wird unvergestich fein. Alle kanden in Irachi vorm Braunen Haus, und der Lehrer hielt eine Rebe, bat alle Augen nur fo leuchteten, und über bem Dorf lag ein Duft von gebratenen Badhendeln — wunderdar!

Und der nächte Tag war natürlich Feiertag, obwohl er nicht rot im Ralender band. Die Näbel lanzten auf dem Dorfplat, die Lugmannsburger in Tracht, und bann unieze Mäbel mit den Kindern des Dorfes. Das wurde überhaupt zum Brauch. Wenn wir — gegen Abend oft — in ein Darf famen, da holten wir die Kinder des Dorfes zusammen und dann wurde gesungen und gespleit. Die Alten standen, im Kopftuch und Weettagstleid und den Tragford auf dem Rüden, und klatschen den Talt mit.

Jein war es in Dentid. Kreus. Es war icon finfter geworden, ba zogen wir mit allen aus dem Dorf in einer Bolondie auf den großen Sportplag. Ein Gewliter zog auf, es bligte und bonnerte icon, und wir fianden auf dem weiten Play und iptelten noch und sangen. Im weiten Kreis umgaben und die Alten . . . Und zulest gingen wir nabe zusiammen und sangen gemeinsam: "Rein schoner Land in dieser Belt . . .

Und als wir fangen: "Bett Brüber eine gute Racht! Der hert im hoben himmel wacht . . . . . ba tamen die Alten nabe zu uns heran und fangen mit . . . Und eine der Alten harte ich fagen: "Baft du gehört, die haben ja auch vom hertgott gefungen!" Wer weiß, was man denen von uns erzählt hatte Sie find gewiß noch nicht lange bet uns.

Shon war diese Jahrt von Unfang an. Um Reufiedier Gee erlebten wir die Buhta. Wir franden an der Doriftraße von Podersborf. Da tamen die Jungpferde von der Koppel, hundert, zweihundert vielleicht, in gestredtem Galopp jagten sie durch die Straße, und wir standen da, erichtoden zuerst, dann aber tlatichten wir in die hände, und durch unser "heil hei! hel!" jagten sie wilder noch als vorher ihren Ställen zu.

Am nächten Tage halfen wir dem Bauer auf dem Felde und fuhren abends hach auf bem Erntewagen heim. Wir zogen hinaus zum Ziehbrunnen in die Puhta und saßen dann am See, aus dem die Sonne trant . . . Als wir am Morgen aber im Segelboot über den See fuhren — lechzehn Räder, lechzehn Rädel, sechzehn Affen und ber Kameramann — war Sturm! Die Kamera wurde seeftaat und freette.

Und mahrend die Madel auf der andern Seite bes Sees durch Metuberge hindurch nach Gisenstadt fuhren, suhr ich um lechzehn Sen nach Wien zurud . . . Gut, daß ich in Mörd isch nach dabei war. Dort wollten uns unsere Wirtsleute nicht mehr iortlaffen, und sie holten für uns, was Ruche und Keller gaben.

Da standen wir nun — in der Rechten ein Sterzel Brot, in ber Linten ein Plund Sped, und ber Wein war so gut, dah unsere Führerin nach dem erften Schlud nur jagen tonnte: "Mann! Rann! Rann!!!" . . .

Wir schoben nachber besser unsere Raber, und von ba an sollte es beim Schieben bleiben, nicht bes Beines wegen, aber wir tamen nun in die budlige Belt. Wir tamen nach Steiet-marf, vorbei an Sügeln, Bergen und Burgen. Steilaufragten die Burgen: Forchtenktein, Gulling, Bernkein. Wir stiegen hinauf und saben von den Wallen ins Grenzland hineln. Kein Feind hatte je von diesen Wallen ins Land gesehen, uneinnehmbar find diese Burgen gewesen, Wächter für beutiches Land, wie die Renichen auch in diesem Lande.

In Nabtersburg an ber fübilamlichen Grenze haben wir bas am beutlichten gelpurt. Dreimal in turger Zelt haben bie Menichen hier ihre Währung wechten muffen; aber immet franden fie auf Borpoften im Rampf für das Reich. Kämpfer ist jeder einzelne bieler Menichen hier unten. Wir haben viel Glauben milbetommen aus biefer Stabt.

Sier war unfere Fahrt zu Ende. Ich ftand am Morgen unferer Selmfahrt auf bem Turm bes Rathaufes und fah zum letten Male durch die Linfe meiner Kamera auf den Martiplat hinab. Die Kinder ber Stadt waren zu unferen Mädeln gestommen und ftanden nun mit ihnen im Kreis zusammen und tanzien, spielten und sangen.

Dann ging ich hinab, bas Spiel war aus, und ich fah unfere Mabel wie immer zum Abichteb ausgerichtet mit ihren Rabern fteben, die Menichen ber Stadt ftanben und füllten ben Rattiplat und unfere Mabel fangen: "Wir find durch Deutichland gefahren, vom Reer die jum Alpenichnes, und haben noch Wind in den haaren, den Wind von Bergen und See . . ."

Und als wir nun Abichleb nahmen, ba blibeten alle einen Jug, und bie Miabel ber Stadt nahmen unjere Rabet, und wir gingen voran, und fingend und lachend und im tiefften Bergen frob gingen wit burch bie Strafen, am Schlagbaum und am Fluf vorbei, hinaus aus diefet Stadt . . .

Eric Conabel.

# Ein Brief an die Oftmarkmädel

Du ftanbest vor bem fteinernen Lowen an ber Abamspforte bes Bamberger Domes, als wate er ein tofbares Aunftwert. Ein menig verwundert mar ich über die Gründlichteit, mit bet Du biesen ungestalten, verwitierten Jelsblod betrachtet haft. Bielleicht abnteft Du mein Erftaunen, Du sagiet einsacht. Schau, wie er seden Augenblid bereit ift, im Sprunge emporguschnellen. Er ift ein guter Wöchter."

Ich will es nur jugeben, Deine Borte und Geborben brachten auch für mich Leben in ben toten, grauen Beis. Bie fonnte ich nur fo blind fein: Birtlich, ba hodie in angriffsbereiter Spanntraft ber lebensburchpulfte Rörper eines Löwen. Die groß war er gesehen und gestaltet: Ohne ablentenbe Einzelbeiten, nur wesenhafte Bertorperung seines Bachteramies.

Ich bachte, Du milhieft mohl gut über die Geschichte bes Domes und seiner Kunstwerfe Beschelb wissen und bat Dich, mich zu jühren. Rachber muhte ich mit Delnem Borschlag zustieden feln; "Wir führen uns halt gegenseitig. Ich bin auf einem Weinbauernhof in ber Riederdonau babeim und beibe hilbe!"
— "Sa! Ich beiße alle und tomme aus Botsbam!"

Wir haben uns viel Zeit für die Besichtigung genommen, uns gegenseitig auf all die verstedten Felnheiten nuimertiam gemacht und gemeinsam Freude an ihnen gehabt. Am ftartiten jesielten uns die Schranten des Georgenchors. Zwölfmal hat der Nielster das Thema "Iwiegespräch" gestaltet. Iwölfmal stellt er andere Renichen einander gegenüber, immer find sie an einem neuen Puntt der Auseinandersehung angelangt.

Die Leldenschaft ihres geistigen Ringens ftelgert fich von Bild gu Bild. Immer erregier wird bas Mienenspiel, immer einbringlicher die Gebarben. Blid bobet fich in Blid, nicht in Feindschaft, aber mit dem brennenden Bunfch, auch die lette Schrante eines möglichen Borbebaltes nieberzureihen, um ber

höheren Ertenntnis willen. Gie fordert bedingungelofe Babr-

Das lette Reltef in der Nordichranke beingt hann ble endliche Lölung aller Spannungen und Zweifel. Ruhig und zielficher, in der Gewißheit gegenseitigen Bertrauens, beschreiten die Männer ihren gemeinsamen Weg. Die innere Abereinfunft findet ihren Ausdruck in einer starten Angleichung auch des Außeren, der Bewegungen, der Gewänder, seldst des Gesichissausbruckes.

Bir waren beibe gepadt von ber unerbittlichen Lebensnähe biefer Bilder, Filt uns ftellten fte nicht Propheten und Apostel eines fremben Bollen bar, die fich um die Auslegung ber Schrift mühten. Wir saben, das ber alte Reifter, besten Name vergesten ift, Menichen unferes Bolles in leibenschaftlichem Ringen um ihre Lebens- und Beltanichauung zum Borbild gewählt hatte.

Als wir ben Dom verliehen, war Dammerung über ben Play gelommen, die ihm eine noch ftarlere Geschiolienheit gibt, wetl fte die Borodjaffabe der alten Hothaltung näher an ben Dom und die Restdenz rudt. Wir haben diesen Abend gemeinigm verbracht. Wie im Flug waren die Stunden bis zum Zapsenstreich verstrichen, so angestüllt war jede Minute. Du spracht querft — weil ich Dich darum dat — von Deinem Erlednis der illegalen Zeit. Dann mutte ich Dir von meiner Heimat und meiner Arbeit erzählen,

Gemeinsam machten wir ben Weg burch bie deutsche Geschichte und soricien in der reichen Befennart unjeres Bolles. Ohne Umidweife gingen wir auf die Borurtelle ein, die fich mabrend bes vergangenen Jahrhunderts in Rordbeutichland gegen ben dierreichlichen Wienichen und umgelehrt gebildet hatten.

Sie ichienen uns alle tieln und nichtig. Fanden wir boch ihre Urjache in ber faliden Erziehung durch bie von bonaftifdem Ehrgeig bestimmten Berricherhaufer.

Wir waren beibe tudhaltlop ehrlich im Musjorechen, wohl, weil jebe von unn ben Billen bat, bel fich feibft mit ber Arbeit angulangen, ble unfer Bolt im groben leiften muh: Den norbbeutichen Menichen zu ben wertvollen Eigenarten bes öfterreichtichen Brubers ju erziehen und umgefehrt.

Wie haben an blejem Abend viel von bem gesprochen, was Lanb und Menichen im Nordoken und Suboften unjeres Reiches voneinander unterschetbet. — Gewiß nicht trennt, niemals mehr trennen wird — Aber ich weiß, bah wir beibe, Du und ich, mohl felten ftarfer gespütt und erfannt haben, wie unerschütterlich bie Gemeinschaft aller Kinder unseres Bolles ift.

Das war für uns Mabel und Filhrerinnen aus bem Altreich bas Größte und Schönfte an ben Bamberger Tagen, bag Ihr mit dabel fein konntet, 900 Ramerabinnen aus allen Gauen det alten Oftwart, bah Ihr in diefem Jahre mit Eutem eigenen Sanbergug komt, jo wie wit, Euch nicht in aller Stille und heimlichkeit über eine Grenze ichnuggeln muttel, die boch nier mals Grenze war.

Mir hatten noch nie foolel Diabel in ihren bunten Dirnbin und Trachten beifammen gesehen. Darum wat die Freude für uns auch boppelt is groß, daß Ihr fle während bes ganzen Treffens getragen habt, und auch Eure Lieder waten beu und schön für uns. Auf der Fahrt zur Jugendlundgebung in Rürnberg habe ich mir viele vorfingen lassen. Ich tann ste freilich nicht in Eurer Rundart wiederhalen, aber die Relobien babe ich noch alle im Kopf.

Um tielften aber erlebten wir unfere Gemeinschaft in jenem Wort des Führers, das feither als Forderung über unfer aller Tun heht: "Ich baue auf Euch bitnd und zuverlichtlich!" "Auf Euch", fagte der Führer und umfahte in diefer Untebe die Jugend der Okmath und die Jugend der Okmath und die Jugend der Okmath und die

Wir Mabel aus bem Altreich haben in Bamberg wenig barüber gesprochen. Für uns ift es genau so felbstverktändlich wie für Euch, daß wir untrennbar zusammenkegen in der Jugend des Führers. Um Gelbstverftändlichteiten machen wir teine Morte. Wer das habt Ihr ficher gelpurt, daß die Bamberger Tage uns so bantbar und glüdlich gemacht haben, well Ihr sie miterleben durftet. Welt ta Rasch mann.

# Madel merdet Sportlehrerin

Sportwarten im BDR. fein heißt, Mitarbeiteren fein an dem Aufbau ber Leibeserzichung ber weiblichen Jugend Deutschlands. Die Anforderungen, die an die Sportwartin gestellt werben, find fehr groß. In erfter Linie gilt auch für fie ber Grundlag, daß die Arbeit nicht vom Menichen zu trennen ift.

Aber ihre sportlichen Sahigfeiten hinaus muß die Sportwartin als Suhrerin von ihren Mabeln fteben, vorbildlich in ihrer Saltung. Sie darf den Sport nicht als einseitigen Teil unserer Erziehungsarbeit aufloffen, sondern muß versteben, die Leibenerziehung finnugli einzuszdnen in den nationaliszialiftischen Erziehungsgedanten der Einheit von Rörper, Geift und Geele

Der BDMl. ift in sciner iportlichen Erziehungsarbeit langit über bie ftrasse Ubungsform binausgewachen zur beutichen Comnastit; er sordert in ber Grundichule ber Leibesübungen sur jedes Blädel die Erziehung jur rhothmoch harmontschen Bewegung auf ber einen Selte und sportliche Leistungen im Spiel, in der Leichtathlettt, im Schwimmen, Bodenturnen und Turnen am Gerät auf der andern Seite. Das ist das Reuc, was sich der BDM, in seiner Grundichule geschaffen hat: Die Berbindung von Comnagitit und Sport. über die Brundichule hinaus hat der BDM, auch auf dem Gebiet des Leistungssportes sein großes Ausgabengebiet erfannt.

Bierundbreifig hauptamtliche Abteilungeletterinnen für Letbeserzlehung und fünihundert Stellenletterinnen gemährleiften die Durchführung ber törperlichen Erziehung im BDR. Aber allen Arbeitsgebleien gemachien zu fein, erforbert grobes Können, und so erhebt fich immer mehr die Forderung, bat uniere Stellenleiterinnen Fachtrafte fein mullen.

Die Abteilungsleiterinnen für Leibeserziehung find famtlich Jachträtte und werben durch die Reichsjugendführung weiter gefchult. Ste felbit muffen ihre Stellenleiterinnen weiter ausdilben, die nun ihrerietts wieder geeignete Madel als Sportwartinnen für die unteren Einheiten heranziehen muffen





Wir wollen aus unferen Reihen nicht nur Sportlehrerinnen fur ben BDR, heranbilben, fonbern wollen barüber hinaus auch Sportlehrerinnen ftellen für bie Inftitute für Leiben- übungen und für bie Hochichtelbung.

Das tann aber nur fein, wenn wir Sportlehrerinnen-Rachmuchs haben, ber in jeber Begiehung über bem Durchfcnitt Acht.

Alle Madel, die die torperlichen, geiftigen und carafterlichen Boraussehungen besitzen, Turne, Sport- und Symnastillehrerin zu werden, sollen sich baber bei der Frage der Berusswahl die Wichtigkeit des Beruses der Turne, Sport- und Symnastillehrerin vorstellen. Es ift ein Berus, der madelgemäß ist und mit bem





hineinftellt in eine ber gröhten Er-Ach bas Mabel atehungeaufgaben ... der nationaliogialiftifchen Miabelorgani. iattan.

Die Musbilbung gur Tuene und Sportlehreren erfolgt an ben Bochichulinftituten fur Leibesübungen der Universitaten Auferdem tann in einer ftaailich anertannten Comnaftit dule bie Brufung als Comnaftiflehrerin abgelegt werden der Mangel an Sadtraften im BDDl fehr groß ift, ift burch einen Bertrag gwichen der Reichsjugendiuhrung und bem Rultusminifterium am Inftifut fur Leibesubungen ber Univerfitat Darburg ein Reichslebrgang geichaffen, in bem fahrlich funlgig tuchtige BDM Gportwartinnen gur Turn, und Sportlehrerin im freien Beruf ausgebildet merden.

Der diesjährige Ausfelelehrgang für ben vierten Reichslehr. gang in Marburg fand in ber Reichsfporticule I ber 63. in

Braunau (Goleften) ftatt. Glebaig Mabel aus allen Obergauen murben bier einer eingehenden Prajung unterzogen und fünfzig von ihnen gur Ausbildung zugelaffen. Ausichlaggebend war einmal bas ladliche Ronnen auf bem Weblet ber Leicht. athletit, bes Schwimmens, bes Bobenturnens, bee Turnens am Geral und vor allem auch auf dem Gebiet bet Comnaftif. Die Dabel, die ben Anforderungen borin genugten, mußten aber mahrend bes Auries auch beweifen, bag fie gute BPDl . Buhrerinnen find, tadeilos in haltung, Difgipiln und Rame-

ftellung in ihre Berufsausbildung geben Sid mit ihrer Perjonlichteit und ihrem fac. liden Ronnen fur eine große 3bee bes Subrers einzulegen, etn gelundes und leiftungs. fahiges Boll ju icafien.

tabicaft. Gie mußten beweilen, bag fie mit ber zichligen Gin-

Inmitten eines herrlichen alten Parkes liegt die Reichssportschule I der HJ., deren vorbildliche Anlagen für diesen Kursus zur Verfügung standen

Schulung, Singen und Heimabende gaben neben der sportlichen Ausbildung eine enge Verbindung zu der Landschaft und zu Ihren Menschen

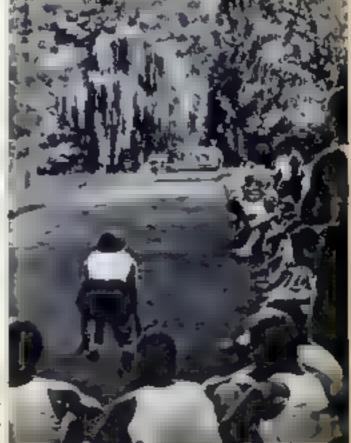

Utjel Gtein

Vor Vertretern der Partel und Behörden wurden em Abschluß des Ausleselehrganges Teile der Arbeit, und zwar Gymnastik und Kastenspringen, gezeigt

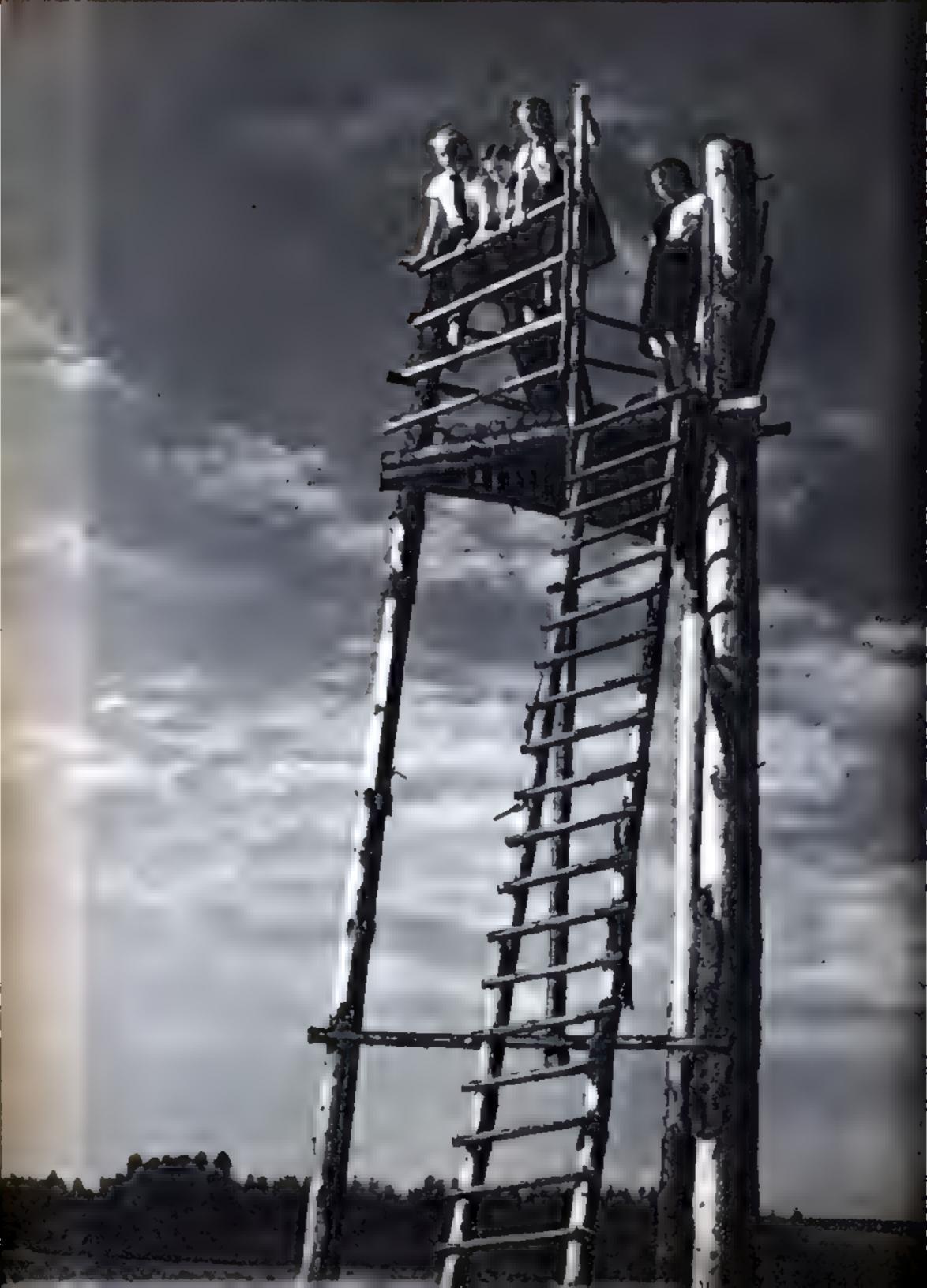

Wir glauben, daß aus der Schöpferkraft des deutschen Geistes und der Stärke der deutschen Seele — wie in der jahrtausendalten Geschichte — auch in der Zukunft Werte geboren werden, denen kein Volk der Erde Achtung und Ehrerbietung versagen kann.

Konrad Henlein

# Jungmädel auf dem Hochsitz

"Und die Morgenfrühe, bas ift uniere Zeit" . . . Wie oft batten mit icon diejes Lied gefungen, aber noch nie vorhet haben wir so richtig mit eigenen Augen erlebt, was es heiht, in der erften Worgensrühe das Land zu feben, Wald, Ader und Wiejen.

Alierend und ungebuldig rief uns der Weder aus dem Schlaf, benn wir hatten es bem Forker Uhle Bapp fest versprochen, mit ihm auf ben Sochlig zu tlettern, und bas war doch für uns etwas gang Reues, teine wollte die Beine zu fpat aus dem Beit haben.

Der Sommer nahm icon Abichteb, und in Moor und Seibe farbte fich der Balb. Biele fuchen diefe Landichaft nur in ihrer hohen Blutegeit; es find bie Menichen, die auch zu ihren Metmenichen nur in ihren guten Stunden finden.

Lauter blaue Wolfen trieben am himmel, und in ber blauen Fruhe kletterte die Sonne langiam über ben Balb. Uhle Popps Dadel war immer eine Rafenfpipe voraus, er hieh zwar nicht Flag Abelius, wie ihn Svend Fleuron einmal kennengelernt hat, aber er hatte biefelben "Dadelmanieren" wie Flag.

Uhle Popp hing fich ben leeren Rudiad und bann die Flinte über ben Ruden: "Sie ift meine beste Freundin, sie ist immer blant und sein und rebet auf ihre Art mit mit", lachte er, blinzelte uns mistraulich an, ob wir wohl auch vor seinen weibmännischen Augen bestehen tonnten und er sich unser nicht zu schämen brauche vor seinem Wald, den ihm der liebe Gott selbst zu Leben gegeden hatte.

Wir trabten mit Uhle Popp nun querfeldein, Die Wiefen waren ichon blag und fahl, das Laub verfarbte fich bald, und die große Oldung war ichon licht geworden. Eine Lerche ftieg vor uns ins Blaue, daß wir flehenbleiben mußten. Es war vielleicht ihr letzes Lied, das fie bem Commer lang

Deben Laut, jedes Gerausch horte Uhle Bopp und immer als erster. Er hatte ben seltsamen leifen Schrift, wie ihn nut Idger und Förfter haben. Er mar immer nus Schleichwegen, als hatte er sogne Ohren an den Fuhen, als hatte er vorne und hinten Augen. Richt einmal mit seinen eigenen blipscharfen Lichtern hatte er genug, nein, er hielt fich noch ein Glas vor die Augen. Den Stod nahm er zum Zeigen, well Daumen und Zeigefinger nicht ausreichten zu seiner Sprache.

Mitten in der Langen Biefe ftand der Hochit wie eine Baldlanzel, von der Uhle Popp Zwiefprache hielt mit Tier und Wald. Er legte die schmale, schwantende Leiter gegen das angesaulte Solz und kletterte als erfter die Sproffen hoch.

Flintbeinig halpeite "Spay" hinterher. Wo Uhle Popps Flinte Plat hatte, ba tonnten fich auch wohl feche Paat Jungmädelbeine hinwagen und fich ebensoviel Ellenbogen breitmachen.

libermutig und sogar schabenfroh liehen wir den Dadel mit tribbeligen Pfoten unten ftehen, und nun betlätte er aus seiner Dadelperspektive unsere unteren Enden und Fuhiohlen; es ärgerte ihn, daß es dach noch irgendwa eine Stelle gab, wo er nicht zuerst seine Rase hinsteden konnte.

Soher als alle Riefern ragte ber Sochit, und wir hatten einen weiten Blid über Bruch und Balb. Uhle Popp zeigte uns,

wie weit fein Revier ging und wie weit er ichiehen und jagen burfte . . . Einfam und gang mit fich allein leben hier bie Menichen, — Bauern, Schäfer und Jäger. Sie find mohl alle Gott und ber Erde naber als andere und lernen früh ben tiefen Sinn bes Lebens begreifen.

Sier oben ichmebten mir hoch über ber Langen Wiefe, und Uhle Bopp ergablte von Wetter, Wind und Molten. Diet eigenen Augen hatte et einmal die Lebensgeichichte einer Commerwolte erlebt. Als Reiner lichter Fleden war fie aufgestattert und dann in den schwarzen Kolf gefallen, bat ber schier über alle User getreten war. Erst war fie ein lichtes, durchschtiges Wolfengesteber, das segelnd durch die Bläue zog. Aber es war der Reinen Molte so gegungen wie all den Menichen, die zwischen Sand, Geeft und Moort geboten werden.

Das helmweh padte fie, und ber Westwind jagte fie regenschmer und tranenreich nach haus. handeringend fturzte fie fich über den Wald und weinte fich bei Uhle Popp aus, das ihre Tranen blank an den Aften hingen. Sollten wir nun lachen ober war eiwas Wahres baran, das der Förster als närrlicher Grünfrad galt? Das eine ftand für uns fest, man mußte ihm lauichen wie ein Luchs, hindorchen und mitjeaden.

In unjerer Freude muhten wir fingen, bah es über ble Lange Wiefe hinichwang und mit bem Wind bie jum Ktenporft brang. "Laft allen Gram getroft im Graben liegen, bus macht bie Hergen frei."

Dann ertlätte bet Forfter uns feinen Walb, bie Wildwechiel, bie Schonungen, bas Unterholz und bas Brachland. Schräg unter uns lag die Waldwiefe in blauem Schatten. Die Droffel im Erlenbuich flötete, und der Riebty ichlmpite. Dies Sintauichen und fille Warten nannte Uhle Popp "Auf Weib anfigen"; er freute fich, bat ber Wind gut frand. Weil es noch fruh war, hielt fich das Rotwild in Dedung

Da — plöglich schimmerte es blitjauber und totleuchtend am Balbrand. Wie roter Wohn im hohen Gras hoben die jungen Tiere die schmalen Röpla hoch und lauschten. Sie flüchteten von unn inn holg, noch ehe wir sie alle vors scharfe Glasnahmen, Uhle Bopp nahm sich seine Beute beizeiten aufs Korn. Das Leben ging mit bem Sommer bald vorbet, und seine Augel würde manchen Rehbod mitten aus Rampf und kütmischem Leben berausholen.

Die Sonne rollte in den himmel, ftieg über alle Wollenberge . . . Aber all bem Schönen tonnte einer wirklich wohl Tuten und Blaien, Jagen und Schiehen vergesten . . Ein Damhielch trollte über ben Rienpork, er hatte längft unsere Spuren im Balb gerochen und trat leife in den Wald. Eine Ride sprang mit ihren Rigen in die Wiese, sie augten und gewahrten doch nichts. Es schien aber nicht geheuer, und sie slüchteien und brachen durche Holz

Der Eichelhaber hatte fich an unjeren knallweißen Blufen bold ichmarz geärgert, und aus Rache verriet er uns mit feinen ichtillen Mahurufen an alle Tiere. Uhle Popp entbedte eine buntle Fährte im Gras, da -- ein Mummelmann hoppelte am Klintmeg entlang. "Go ein hungerleiber", lachte ber Förster, "freut sich, daß er noch leben dark. Der foll mir beim ersten Schladichner nur vor die Flinte tommen!"

Dit bem Anfigen wollte es nichts Rechtes merben, und ber Dadelmann fand auf beiben Goblen, bag wir icon balb ber-

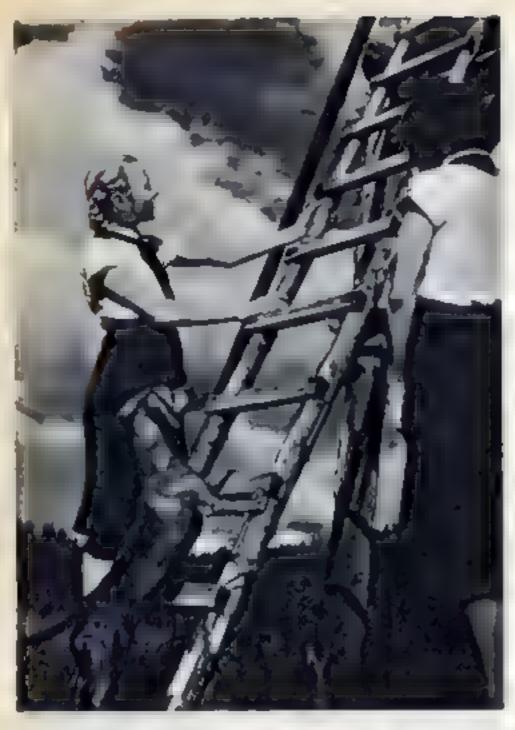

unter mußten aus luftiger Bobe . . . Mit fpigen Bfiffen wirhelten und jagten die Eichhörnchen burch hohe Tannen-wipfel, Sie tagbudelten, machten Mannchen, faunten und tafften. Ein Singbroffelmannchen verflog fich raich, als mare bet Feind ihm auf ben Ferjen.

Das Torimoos war ichon gelb und fahl, die letten Weldenroschen verblühten am Grabenrand, ein verlodteter Fingerhut glühte zot im Gras, und taufend Fitegen tangten und blitten übers Bruch. Die gange Luft gitterte von feuchten Rebein.

Auf einem Grabenwall hatte fich eine vieltopfige Pilzgefellicaft breitgemacht, rot und gelb bligten bie runden, fpligfegeligen hute im Moos. Difteln und Rietten waren toktraun und vom Sommer verbrannt. Berftedt zwijchen Salzfeppen und Pfrifengras breitete ber Sonnentau feine Blätter aus und fülpte der winzige Moortonig fich den toten harnlich über ben zarten Blutenitaud.

In einen alten Holzweg ichwenten wir ein. Jartes Araut und jüßer Alee muchlen bort. Die Brombeeren teiften unterm rotgefürdten Laub, peridugig waren ihre prallen, blauen Früchte. Wir tonnten bas Rafchen und Rippen nicht laffen. Als wir mit Uhle Popp auf den abgeschlagenen Baumkumpien hodten, hatte die Erita nicht eher "Gesmad", die Uhle Popp die Augen zu und den Mund weit aufmachte, damit eine Handpoll führer Beeren da hinein tonnte.

Wir waren fo gliidlich und ftolg, und Uhle Bopp, ber fa ein erwachlener Menich ift, fagte, daß fein Berg nur Dantbartell empfinden tonnte, eine tiefe Dantbarteit gegen das Leben, gegen die Erde und gegen feinen Wald, und wir mußten es ibm glauben.

Es hatte hier draufen jeber feine helmat, bem Bauer gehörten die Ader und Felder, bem Schäfer ber einsame Rienporft, der heidhügel mit braunem Ropf, und Uhle Popp gehörte ber Wald, die Lange Wiese mit bem hochits.

Uhie Popp wollte es jo haben, daß wir bei ihm bie Beine unter ben Alich ftellten, und Waldluft machte jo barenhungrig, bas wir uns gerne durch die Alle und auf die Diele ichieben lieben. Eifa ftreute ihre Blumen auf den Alich aus und er-

jählte Uhle Popp, daß jett jeden Jungmadel feine Blumenmappe haben würde und bah man die Pflanzen alle mit Namen kennen wilde. Das alles wäre gar kein "werklofes Zeug", und so lernte man am allerbesten die Erde, den Wald lieben. Dazu konnte Uhle Popp nur mit dem Aopf nicken, und wir durften der Reihe nach die großen und kleinen Geweihe von der Wand nehmen, und zu sedem Schutz wuhte Uhle Popp lange und breite Geschichten.

Um iconften war die von ber kleinen Aridente. Best hing fie mit ausgestoptem Leib und ftarren, toten Augen am Mauchfang, und nur ihre ichillernden Filigel verrieten, wie ichon fie einmal gewelen fein mußte, die kleine Aridente . . Aber Uhle Popp fagte, ihre Kinder zögen nach den erften lühlen Herbitnächten übers Bruch von Norden her, und dann follten wir wiederkommen.

## Rothappen, Reigher und andere Dilge

Ihr mußt nicht meinen, bat ban Gifen im Berbftlager etwa nicht geichmedt batte! Gang im Gegenteil. En war "prima, prima", wie die Jungmabel immer wieber feststellten. Aber es gab boch ein grobes Sallo, als Berte eines Liorgens meinte: "Es mußte einmal Pilze geben, Pilze für alle fünfzig Jung-mabel. Das ware boch mal etwas gang anderes."

Ratürlich! Warum war man nur nicht ichen längft auf ben Gebanten gefommen? Uberall im Baib fanben boch Pilge in Mengen, Dan brauchte fie nur ju fammeln.

Aber die herbergemutter icuttelte ju biefem Plan leider febr bebentlich ben Ropf: "Wer fteht mir benn bafür, bah ihr bie Bilge nuch richtig tennt und mir feine giftigen anichleppt? Rein, nein, bas ichlagt euch nur aus bem Ginn!"

Aber ale fie die entiquichten Gefichier ber Jungmäbel fah, lentte fie ein: "Ja, wenn Muttet Caftarp vom Wiclenhof mit euch fuchen wollte, die lennt jeden Pilg ichon von weitem. Dann ware es natürlich eine andere Sache."

Das war boch immerhin eine Botinung! Die Jungmabel tannien Ruttet Caftorp gut; fie nidte ihnen ja immer berionbera freundlich ju, wenn fie am Biefenhof vorbetlamen.

Mutter Caftorp fat in bet marmen herbitionne auf bet Bant vor bem Saufe und ftridte an einem langen grauen Strumpf, ale die Iungmabel, ichan in Dreferreiben ausgerichtet, die Strate heraufzogen, fich por ber Gartentilt aufftellten und zur Begrühung erft einmal bas Lieb vom Bergiden Fuhrmann fangen

Sie kand benn auch gleich auf, legte thren Strumpf beifette und ichliteite Berte ftrablend die Sand: "Rein, daß ihr mich alte Fran beiuchen tommt, bas ift mal ein feiner Ginfall von euch. Aber", und babet blingelte fie Berte gu, "fo gang ohne Sintergebanten macht ihr bas boch nicht. Was ift benn los?

Berte murbe ein bifchen tot. Mutter Coftorp mertte boch auch alles! Aber bann ergabite fie von ben Jungmabeln, ben Pilgen und ber herbergemutter. "Und nun mare es wunderschön, wenn bu mit une fuchen gingeft, Mutter Caftorp."

Mutter Caftarp hatte gar nichts bagegen. Sie nidte fogar fehr befriedigt vor fich hin. "Gut, gut", fagte fie, "das ist recht, bat ihr auf folche Dinge wieder achtet und bas aufhebt, was euch ber Berrgott in gerade vor die Rase gejett hat. Es muffen ja nicht immer nur Steinpilze, Pfifferlinge und Champignons sein. Der ganze Wald steht voll von guten Pilzen. Man mut sich nur die Mühe machen und fie kennen lernen. Aber die Stadtleute tun bas ja nicht."

Mutter Caftorp war bereit, am Sonnabenbnachmittag mit den Jungmabeln loszuziehen; Berte brauchte gar nicht lange zu bitten. Es war ein wunberichoner sonniger herbittag, als file mit seche großen Körben Mutter Castorp vom Wielenhof abholien. Um Donnerstag und Freitag hatte es geregnet, in der Kaftanienassee, die zum Walde führte, Randen noch die blanten Pfügen, und es roch gut und träftig nach nassem herbitlaub.

"Das richtige Biljmetter", jagte Mutter Caftorp am Waldrand und lachte vergnügt. Run mußt ihr nur aufpallen, daß ihr nicht die falichen ermilcht. Alio hört ber . . "

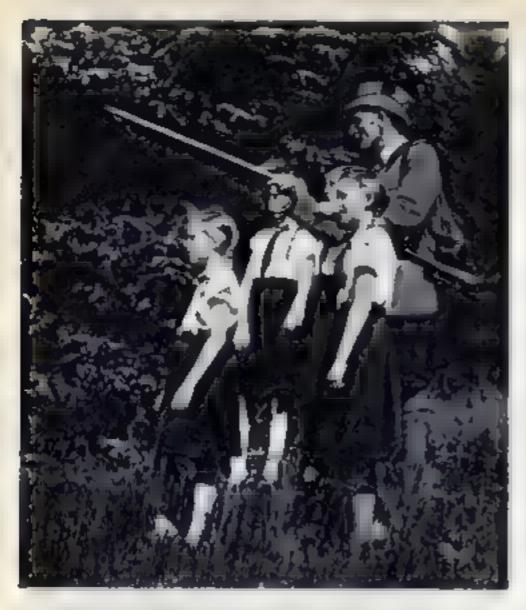

Erwartungevoll tüdten fünfzig Jungmädel naher heran. Mutter Caftorp hatte wirklich icon zwei Pilze in ber Sand Romiich, und von ben Jungmädeln hatte leinen auch nur einen einzigen gesehen. "Alfo", jagte Mutter Caftorp und hob ihre rechte Hand hoch. "Dies hier ift ein Röhrenpilz, und dies", die linte Sand folgte, "ift ein Blatterpilz". Dabel zeigte fle, daß man allen Pilzen unter ben hut seben mußte, ob da eine Fläche von dicht nebeneinanderstehenden Rohren war oder einzelne, freisförmig angeordnete Blatter, wie bei einem halb aufgeschlagenen Buch.

"Die Röhrenpilge tann man alle effen", fagte fie, "es gibt darunter überhaupt nur einen glitigen und der macht in dieser Gegend gar nicht, Bet ben Blatterpilgen muhl ihr gut aufpaffen und nur folche nehmen, die ihr genau tennt Stitter-linge, Reigler mit ihrem roten Gaft ober rote Taublinge mit

thren ichneeweißen Blattern, fo wie ber, ben ich bier in ber Sand habe."

Die Jungmädel nidten eiftig Figentlich war bas Pitzefuchen boch sehr einsach. Die Herbergsmutter würde staunen, was ne alles mitbringen würden. Dann verteilte man
sich in Gruppen über ben
ganzen Wald. Nach einer Grunde würden alle wieder
bei Mutter Castorp zustammentommen und ihre
Bilge abliefern.

Inge hatte beibe hande voll rotbrauner Pilze. "Sie sehen io habich aus und find Röhrenpilze", weinte fie, aber wenn man fie anfaht, werden sie ganz ichwarz. Sind fie vielleicht boch giftig?"—
"Das sind Rottläppchen", lagte Mutter Castorp, "martann sie gut essen, bie schwarze Farbe schoot nichts."

Dann ichob fich Erna etwas verlegen in den Vordergrund "Ich habe gat terne mir Köhren gefunden, da habe ich eben so etwas genommen." Sie padte aus ihret Paptertute ein paar goldgelbe Pilze, die genau auslahen wie Bade-ichwämme, und einen ganzen Haufen tleiner weißer Augeln. "Sahnentämme und Boviste", stellte Mutter Castorp sest, "na, es sind nicht gerade Edelpilze, aber so in der großen Plasse mögen sie mit durchgeben!"

Margot hatte ihre Tilte gang voll, so bağ beim Herantommen trot aller Borncht ein Teil der Beute ins Gras tollerte. "Es find ober tomische Dinger, die ich da gefunden habe", meinte fie, "sie haben teine Blatter, aber Rohren haben sie auch nicht, eher fleine Stacheln. Aun weiß ich nicht, ob sie etwas taugen." — "Semmelpitze", sagte Mutter Castorp, "sie schmeden recht gut, nur muß man die oberste Haut abziehen, weil sie bitter ist"

Gang Mutige hatten fich an Blatterpilze gewagt. "Salltmuich", nannte Mutter die gelben mit den frummen Streien, die, an dem großen Baumitumpf gewachten waren. "Milchtaublinge", lagte fie in den andern. Die mußte man aber wegwerfen, wetl fle einen bitteren Saft hatten, der das ganze Pilzgericht verderben wurde. Dann gab es noch ichuppige Sabichtspilze, ein paar brachten Pirijerlinge und Kälbe fogar fleben Stetnpilze

Gang zulest tam Seidt. Sie gehörte eigentlich nicht zum Lager, sondern war das tielne Nadel der Herbergemutter und erft sechs Jahre all. Aber fie teef den Jungmabeln überall nach, wenn es irgend möglich war "Ich habe einen Regenschurm", schrie sie schon von weltem, und wirklich, sie trug einen Riesenpilz in der Hand, delien But sicher einen halben Weter breit war, "Das ift ein Sonnenschirmpilz", sagte Wutter Castorp, "ber größte Pilz, den es bei uns gibt. Giftig ist er nicht, die jungen Pilze sind sogar recht gut, aber so ein großer ist natürlich zäh."

"Wo haft du ihn benn gefunden, Beibi, fag' boch", brangte Inge und rubte nicht, bis Selbt ihr die Stelle unter det großen Fichte zeigte, wo wirtlich noch drei fleine Sonnenichteme nanden

Die Adtbe der Serbergemutter wurden gang voll, und als man 3m Sauje nachwog, waren es fost vierzig Plund. "Wenn ich bas babeim erzähle", meinte Erna nachher beim Pilzepupen in der Auche, "werden sie es mir gar nicht glauben. Bierzig Binnd Pilze, elf verschiedene Sorten und tein giftiger darunter. Mutter meint immer, fost alle Pilze wären giftig."

Inge neben ihr nidte. Sie |chabte gerade einen festen Steinpils die gelbitden Rohren ab. Aber bann jagte fie: "Und wenn ich mal wieber mit den Eltern ins Grane fahre, werden Bilge gelucht. Bertag dich barauf!" Guje harms



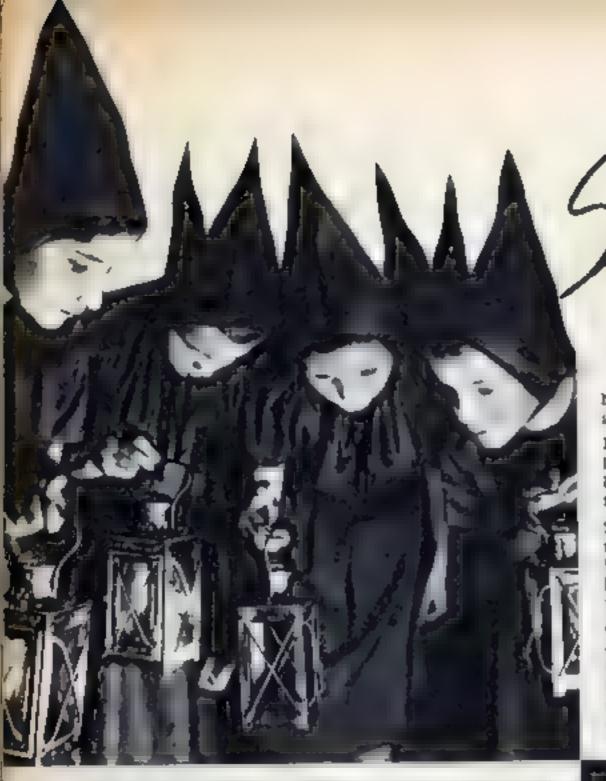

Wolddamer Jungmkbelingreinnen genten telen diefen Marchenspiel. Les war ein Dant on die Mitter ihres Unicupanes. In Bamberg erwahte es zu neuem Leben, als die Kyrelifere den Auftrag expleit, durch ihr Marchen zur Luterellen Mehalteup der Bamberger Tage mit beigntragen.

bem Entichluß: Go follen es alle Eltern ber Jungmabel unjeren Untergaues feben

Und als ber Frühling tam, ging es an ein erneutes beimliches Proben . . . Es mußte noch bester, noch schöner werden. Lieb, Must und Text wuchsen zusammen zu einem tief empfundenen Dlarchen.

Wit fpiciten an-mehreren Tagen, wir fpielten für Rinder und Eltern und unfere Kamerabinnen und ernteten große Anertennung. Dann legten wir unfere feibligearbeiteten ichonen Roblime endpultig fort. Der Sammer tam, und wir bachten mitunter an die froben Stunden.

Eines Tages tam bann eine große Aberraldung: Dit brei anberen Spielicaren des Reiches follten wir nach Bamberg fabren und unfer Marchen vom Schneewittchen für die Bamberger Bevölterung fpleien. Wir waren ftolg und frach zugleich. Es machte foviel Freude zu ichenten, und wie haben es jeden Abend mit neuer Liebe angepadt und find nie

Spieglein, Spieglein an ber Wand, wer ift die Coonfte im gangen Land?" En lief einem zwat talt babel über ben Ruden, aber man hörte biefe zwei Zeilen Acts mit einem gewiffen Mohlbehagen. So mufite fle aussehen, die Frau Königin, wenn fie fich vor bem Spiegel wandte und brefte

Schlant und geichmeibig, in ben pruntooll vergletten purputnen Sammetmantel gehillt, unter bet pechichwarzen haartrone ein mastenhaft icones, feefenlofen Angeficht, faliblidenbe Augen und ftanbig einen verächtlichen Jug um ben Mund

Plutter hatte fo eine eigene Art, ihre Stimme ju heben, wenn fie auf Schneewlitchens bole Stiefmutter ju fprechen tam, das man alles lebendig vor fich fah, die hinad ju den zierlichen ipigen Goldichuben der Königin, zu benen es nicht recht paffen wollte, daß fie so oft herrlich den Boden stampften. So deutlich fonnte man fich alles vorstellen, daß man des Rachts davon itdumte

Ich weiß es noch, als mare en erft gestern gewesen: "Du mußt baran benten, bag Schneewittden nachber ben ichonen, jungen Bringen heitratet!" tröftete Diutier und biteb auf meluem Bettrand figen, bis ich wieder eingeschlafen war. Am nächten Wiorgen lachten mich bie Bruder aus, weil ich im Schlaf laut gestöhnt und geweint hatte aus Furcht vor ber bosen Rönigin.

Es war gang fiell in dem großen Jimmer, als Araute bas ersählte, Zuerft wollten wir ein reines Stegreiffpiel hinftellen. Immer mehr hatten wir ausgelchmudt, dazugetan, verbeffert, aber das, was wir erreichen wollten, das Lehte, fehlte noch. Wir fpürten es alle, sedoch konnte es feine in Worte faffen. Bis heute, — bis uns Araute das Schneewittchenspiel brachte, wie sie es selbst für uns geschrieben hatte

In feinen, wohlabgewogenen Reimen lag es vor uns, wie ein großes Gedicht, mit eingestreuten Liebern und einer laft fianbigen Musitbegleitung. Noch einmal so sehr freusen wir uns nun auf unseren Rütterabend, an bem die Erstaussuhrung bes Spieles sein fallte. Es sollte ein Jeft für die Potsbamer Jungmädel und ihre Rütter werben. Um Abend selbst haben wir dann so frei und tief gespielt wie nie vorher in den Proben Die innere Bestredigung nach dem Gelingen des Abends und die große, warme Dantbarteit unserer Rütter brachte uns zu

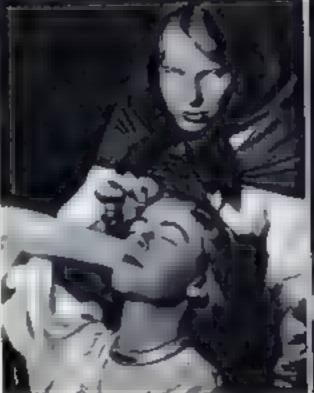



mude gewarden, immet mehr noch ju verbeffern, an uns gu arbeiten, um ben Beijall, ber uns bantte, wirflich richtig ju verbienen. —

"Es war einmal eine junge Röntgin, die war so ichen und gutig, bas die Menichen weit über die Grenzen ihres Reiches dinaus in Liebe und Berehrung zu ihr aufblidten. Sie liebte ihren Gemahl über alles und bewunderte die Weishett und Rraft, mit der er überall im Lande für Ordnung und Frieden largte. Die Köntgin hatte zahllose Magbe, und doch lieh sie die Arbeit nicht nur von andern erledigen, sondern sah selbst jeden Tag viele Stunden an Spinnroden und Wedstuhl

Rie faben die Gelpielinnen fie muhig ober gar jornig. Immer mußte fie ein helteres Lied und hatte für jeden ein freundliches Mort. Rur dann und wann jog plöglich ein duntler Schatten uber ihre froben Züge. Dann verftummte das übermütige Geschnatter der Dlägde. Sie kannten das Leid ihrer herrin und trugen mit ihr daran. Seit Jahren sehnte fie den Tag herbet, an dem fie ihrem Gemahl ein Kind schenlen würde

Und nun hörte fie ploglich eine duntle Stimme in ihrem bergen, die ihr zuflüsterte: "Du wirft bas Rind jur Welt bringen, aber es wird das Opfer beines eigenen Lebens von bir sorbern." Bestürzt fauschien die Rägde den bangen Worten ihrer herrin. Sie versprachen, dem Ronigstind, wenn es geboren wurde, in seder Rot beigusteben.

Es wird duntel im Saal. Rein Laut fprengt den Bann, bet wie ein Zauber über ben Juichauern liegt. Geigen fegen lelfe ein; "It ein Schnitter, heißt der Tod." Eine rubige Stimme spricht aus dem Duntel: "Ein Jahr ging barüber hin, ba erfüllte fich die Ahnung der Königin. Tapfer und aufrecht verlieh fie dan Leben, nachdem fie dem Gatten ein Kind gegeben, so rot wie Blut und so weiß wie der Schnee,"

Das Königstind wurde Schneewittden genannt, weil feine haut fo weih und zart wie Schnee war. Es wuchs heran, und balb übertraf es alle Widden ben Landes an lieblicher Schönfett. Wer es nur aniah, mukte es in fein Serz ichließen. Aber ein Leben war trogbem traurig, und oft weinte es, wenn es an feine liebe Mutter dachte, von der die Gespleifnnen so gut und ehrfürchtig sprachen

"Was fteht ihr hier und ichwatt und gafft? Roch niemaln fah ich, daß ihr schaftel" Mit turzen, ichnellen Schritten fahrt die Rönigin mitten in den Kreis der Magde und icheucht fie nach alen Richtungen auseinander. Erichtoden wendet fich Schnee-witchen ab. Ein haberfüllter Bitch trifft fie aus den Augen ihrer Stielmuttet. Schon ift die Königen in dem lang herabitalienden dunkelvioletten Sammetgewand wit dem schweren Goldichmud am Gurtel und der tofibaren, edelkeingezierten Krone auf dem ichwarzen haar. Schon ist ihr Gesicht, aber es wetterleuchtet glubender hah in ihren Augen, und die Vippen presen fich in grausamer Entichlossendeit aufeinander "Spieglein, Spieglein an der Wand!" Das Urtell ift gesallen

freilich Schwierigkeiten macht, benn ba ift ihm fein runbliches Bauchlein im Wege. Beim Effen ift er ficher ber Flinfte und Tüchtigfte. Benn feine Bruder ihn neden, zieht er ein besleibigtes Geficht, macht ein paar tolpatichige, ichnelle Schritte und ruft: "Ja, ja, ja, ich eile, ichwebe . . ." Aber über Eilen und Schweben tann man verlichtebener Ansicht fein.

Eines Tages, als die Zwerge mude von der Arbeit im tiefen Schacht heimtommen, entdeden fie ein ungewohntes Durcheinsander in ihrem Sauschen. Da hat fich jemand an dem gedeckten Eftisch zu schaffen gemacht. Auf jedem Teller fehlt ein wenig von der Speise, und die Bechersein find nur noch halb gefüllt. Aber welch frohe Aberraschung, als fie Schnewitichen im Bett des größten Zwerges entdeden! Burzel ist ganz aus dem Hauschen vor Freude, als das Niaden verspricht, hauszuhalten für die fleben Zwergendrüber. Bor Abermut fassen sie sich det den Haben aus tanzen um ihr ichones, junges Hausmütterchen.

Ihr wift alle, wie es weitergeht. Schneewlitchen ift auch bei ben fieben Zwergen nicht mehr ficher vor bem Bah ihrer blen Stefmutter. Zweimal tommt fie als Händlerin verkelbet, um die Prinzellin gut idten. Groß ift ber Schmerz, als die fieben Zwerge bei ihrer Heimtehr Schneewitichen leblos am Boben liegend finden. Aber bann entbeden fie ben giftigen Kamm in ihrem Saar, und noch einmal ift das Wähden gerettet.

Ale fie betm zweiten Beiuch ber bojen Rönigin in ben giftigen Apiel gebiffen hat, bleibt fie tagelang bewußtlos. Die Zwerge haben alle Soffnung aufgegeben, fie fpringen nicht mehr fint wie ehebem herum, ja, fie haben sogar ihre Bergmannsarbeit tief im buntlen Schacht vergeffen. Wilt sanglamen, traurigen Schritten laufen die Antrole burch ihr haucht mehr dahelm fühlen, seitbem Schneewitichen in gläsernen Sarg liegt. Ihre frohen Lieder find jah verstummt









Schneemittchen muß fterben, Riemals tann bie Rönigin bulben, daß eine im Lande ichaner ift als fie. Aber ber Jäger,
bem fie bestehlt, das Prinzehchen in ben duntlen Winterwald zu
verichleppen und bort zu toten, hat ein weiches Berg. Er ichentt
bem Mabchen bas Leben, gibt ihm feinen Mantel, damit es
nicht gar fo arg friert und besiehlt es dann in Gottes Sut.

Beife fpielen die Getgen, ein Lind flingt auf "Ach bittret Winter, wie bift du talt, bu haft entlaubt ben grunen Walb."

"Bir Bergleute hauen fein — aus bem Stein — Silber, Gold und Erzelein." Singend betreten bie fieben Zwerge ihr hauschen hinter den fteben Bergen, ftellen die Lampen und Wertzeuge beifeite und machen fich an die Arbeit. In ihren bunteibraunen Rittein, die Rapuzen lief ins Geficht gezogen, huiden fie geichältig einher, wilchen ben Staub von den winzugen Mobela, spulen die liefnen Teller, Wellerchen und Löfel

Flint und gründlich geht ihnen die Arbeit von ber Sand. Nur Purzel macht eine Ausnahme: Er bewegt sich mit geruhjamer Burde, holt jedesmal erft tief Atem, ehe er sich budt, was Weinend halten fie die Totenwocht. Selbit Purgel, ben noch nie etwas aus jetner behadigen Rube aufftorte, ift gang untröftlich. Rie werben fie ihr Schnecwittchen vergesten. Gang leife, wie aus weiter Jerne tlingt ihr Lieb: "Weih mir ein Blümlein blaue von himmlischen Schein. Es blüht auf gruner Aus und heift Bergifnichtmein!"

Ihr fennt bas gute Ende bes Marchens. Concewittden ers wacht aus ihrem tobahnlichen Schlaf und wirb die Gemahlin bes iconen, jungen Pringen, und belbe regieren in Weishelt und Gute über ihr Land. -

Nun ift der große Roifer voll bunter Koltume wieder heimgefahren nach Potsdam. Für uns aber bleibt die ichone Erinnerung und das dantbare Gefühl, daß eine unter uns die Worte für das Diärchenspiel fand, das wir in felner Juiammenarbeit ausbauen tonnten. "Schneewitichen" lebt von nun an nicht nur in allen kurmärtlichen Unterganen, sondern io, wie wir es kennen, im ganzen Reich.

Eine turmartifde Jungmabelführerin,



Von Gottfried Rothacker. Copyright by Verlag Junge Generation, Berlin

Rachher hieh es jum erstenmal unter bem neuen Lehrer; Uniteten zum Turnen! Run, einen Turnsal mit glattem Breiterboben und hoben Fenstern und vielem Turngerät gab ce in der Alrwanger Schule nicht. Der Turnsagi hatte einen welchen Fusboden aus grünem Rasen, und seine Dece war hoch und blau, wenn die Sonne ichten, oder grau, wenn die Wolfen barüber hinzogen. Ein paar Baume standen da, die im Berbst saftige, blaue Pflaumen trugen und rote, buftende Gewiltzäpfel

Und bas Turngerat, bas fab erft aus! 3mel mettergraue, tnorrige Stämme, bagwifchen eine angeroftete Eifenfrange, das mar bas Red. Ein flobiges, icon etwas madliges Geftell mit bret bunnen rauben Stangen, bas waren die Ateiterfrangen. Gang abnitch war ber Barren gebaut, er fab nach weniger pertrauenerwedend aus.

Solange ber alte Lehrer noch ba war, ba fah es mit bem Turnunterricht eiwas windig aus. Mariciteren, gerabeaus und mit Rehrt euch oder im Rreife, ein paar Rumpfbeugen, das war so ziemlich alles, wozu ber Lehrer die Rinder anbalten tannie. Nun fallte ber neue Lehret da etwas beginnen. Der fah auch nicht erft lange herum und sagie nichts und fragte nichts, sondern er padie die Sache gleich an.

Die Madden befgmen einen Ball und durften im Schulgarien bamtt ipielen. Bald fab man fie zwiichen ben Baumen hinund herfligen, daß die turzen Jöpfchen flogen, und es war ein tuftigen Geichret und Gefreiiche. Mancher von den Jungen, bie ber Lehrer in Reih und Glied aufgestellt hatte, fah fehnfüchtig hinüber.

Buerft mußten die Jungen ans und abtreten. Flint mußte das geben, ohne Gelchiebe und Gebrange. Das war nicht schwer zu begreifen. Jeder gab sich tebitch Rübe, ja, es jeste jeder leinen Stolz barein, zuerst da zu sein und am geradesten zu stehen. Dann mußten die Jungen einmal die Stangen hochtlettern. Das ging wie am Schnütchen. Da war teiner, ber sich nicht geschmeibig wie eine Rage in die Höhe zog. Der Lehrer lachte vor sich hin: Ratürlich, klettern konnten ste. Einen Dorsjungen mit gesunden Gliebern, der nicht klettern konnte, gab es ebensowenig wie einen Fisch, der im Wasser ettrank.

Run abet einmal heran on ben Barren! Aber da mußte feiner von ben Jungen, was man mit bem beginnen follte. Riemand hatte es ihnen noch gezeigt. Da nun der Lehrer jah, daß feiner den Sinn des Gerätes verftand, hängte er feinen Roc an einen Baum und ichwang fich mit ichnellem Rud auf ben Barren auf, um ben Jungen ju zeigen, mas man auf ibm alles tonne.

Ate er aber mit aufgestütztem Eilenbogen gu fcmingen begann, um eine Belle ju ichlagen, ba maren bie morichen
holme diefer ungewohnten Belaftung untroh und zerbrachen
beibe mit lautem Arachen und Splittern. Der Lehrer kürzte
zu Boden, und als er fich gleich erhod, fpurte er einen ftechenben Schmerz in ben huften. Ju unerwartet war ber Fall getommen, und er tonnte fich ein lautes "Donnerweiter!" nicht
vertneifen.

Die Jungen aber, einen Augenblid lang verbluft bei blefem ungewohnten Anblid, begannen zu lachen. Sie lachten, bah es fie fcuttelte, und fie brufften vor Bergnugen, bah fie tote Gefichter befamen. Der herr Lehrer lag vor ihnen ber Lange nach! Und fie lachten und brufften und bogen bie Bauche

Aber nicht lange. Denn ber Lehrer verbig bie Schmerzen und ichrie bie lachenden Jungen an: "Rube, ihr Laufebengels!" Und ba rutichte bas Lachen in die Bauche hinunter wie ein Schlud Maffer, ben man zu lange im Munde gehalten hat. Einen ober ben andern ftiet ber Bod. Aber er mußte nur auf ben Lehrer feben, und ba verging ihm jeglich Gelüft. Der Lehrer verfündete: "Schluf für heute! Marich in die Rlaffet"

um gleichen Rachmittag ging ber Lehrer gum Gemeindenarfteher und fagte ihm feine Buniche: Die Turngerate mußten bergerichtet werden. Er hatte teine Luft, fich an bem verfaulten Holgzeug Urme und Beine ju brechen. Auch wird niemand wollen, bah feinen Kinbern gleiches gelchehe.

Da befam ber 3immermann Barftebt Arbeit für feine Feierftunden, und in wenigen Tagen war das Turngerät in Ordnung. Schweres Bergeichenholz aus der herrichaftlichen Sage
nahm er dazu, und war auch nicht alles geichniegelt und gelact wie in der Stadt, so war doch alles derb und handlich,
und würde trot Wind und Wetter zehn Jahre halten ober
dreifig.

Die Jungen aber hingen an ihrem Lehrer, so ftreng und unerbittlich er auch manches Wal war; aber fie spürten in ihrem tludlichen Serzen beutlich genug, wie gut er's mit ihnen melate. Früher war ben meisten der Schulgang ein sehr lästiger Weg, und manch einer nahm die unvermeidliche Tracht Prügel zähnetnirichend auf sich, wenn er dafür vorher hinter die Schule gegangen war anstatt in die Schule. Das murbe jest anbers. Sagte ber Bater ju Franz ober Guftav: "Hent mußt bu ben Weiftapp und bie Liese austreiben", ba ließ Franz ober Guftav ben Bater nicht erft aussprechen, sonbern fie sagten selbst: "Das geht nie, Baterla, ber Herr Lehrer leibt's nie. Er spricht, bas Schwänza is verboten. Frag ihn och, Baterla!" Wochte der Bater auch brummen und den Ropf schütteln! Der Junge trabte in die Schule, um ja nicht zu spät zu kommen.

Es war ein rechtes Leben in der Schule von Atrwang. Roch log ein schner Berbft vor ben Atnbern mit blauen und sonnigen Tagen, und bann ladte der Minter mit seiner weißen Brack. Die Kinder saben keinen Schatten am Simmel. Rut mancher von den Eltern konnte sich der Rube und des Friedens im Dorje nicht recht struen. Irgendwo lauerte die Gestahr. Sie war da, wenn man fie auch nicht sab.

Eines ichonen Tages im herbst brach ber große Schidfalsichiag berein. Rirmang betam eine ilchechiche Schule. Wie ein Lauffeuer [prang die Nachricht durchs Dorf. Es gab welche, die ben Ropf [chüttelten und fagten: "Last euch nicht auslachen! Eine tichechilche Schule! Wo benn? Im Waaghausl vielleicht? Wer weiß, wer euch biefen Baren aufgebunden hat. Ju einer Schule gehört eine Alaste mit allen Drum und Dran und eine Wohnung für ben Lehrer. Konnen die Tichechen zaubern? ha, ha, saht euch nicht auslachen mit euerm Gerede."

Co war fo, wie bie Leute jagten. Aber beim Gemeinbevorfteber lag bie Mittetlung, dat bie Schule an dem und bem Tag eröffnet wirb. Die Behörbe machte leine leeren Worte.

In wenigen Tagen fab man, wie die Tichechen eine Schule berjauberten. Ein paar Bramte tamen, gingen jum einzigen iichechlichen Bauern des Dorfes, befaben flüchtig deffen geräumige Ausgedingeftube, die leer ftand. Sie fanden fte für geeignet, barin eine Schule unterzubringen.

Ein Wagen aus ber Stadt brachte ein pagt Bante, eine Tafel, einen Tilch; die ftellte man in ber Ausgedingeftube auf, bing zwei, brei Bilber an die Wand und zwei bunte Tafeln; ein Raften wurde in ben Wintel geftellt für die Bucher des Lebrers.



Der Lehrer leibst tam icon am nächten Tag, frant und frei. Ein großer Roffer war fein ganges Gepad. Ein fleines Stüdchen, bas jum Musgedinge gehörte, wurde feine Wohnung. Schon tags darauf begann der Unterricht, Zwar gab es im Dorf nur brei Ainder für biefe Schule. Aber es wurde so eingerichtet, daß auch secha Ainder aus den alleinstehenden Gehöften, die haldwege zwischen Airwang und dem benachbarten Dorf lagen, diefer Schule zugewiesen wurden. Das waren immerbin ichon neun Ainder, für den Anfang genug, und für die Jutunft wollten die Lichechen noch sorgen.

Ehe fich die Deutschen noch an die Inallge, tichechische Mul-

prangte, gewöhnt hatten, war bie Schule richtig im Gange, Wenn bie Mittageglode lautete, tamen bie Rinder nunmehr aus zwei Schulen auf bie Strafe gelaufen.

Wenn die fechs fremden Kinder, deren Weg burchs halbe Dorf führte, vorbeigingen, bann ftanden die Rirmanger Rinder manchmal da und faben fie ftumm und nachbentlich an. Wenn es beutiche Kinder geweien wären, so wären Heimilche und Auswärtige einander nicht lange fremd geblieben, Aber sa wuhlen die Rirmanger, das find Tichechen, und eine feltsame Schen hielt fie zurud.

Un die wenigen tichechiichen Ainber im Ort waren fie feit te gewöhnt. Die prachen auch ein paar beutiche Warte, man ipielte sogar dann und wann mit ihnen. Es tam ben deutichen Ainbern nie recht zu Bewuhtlein, das biese tichechiichen Rinder andere Menichen waren als fie selber. Man hatte nicht zuviel mitetnander zu tun, man lief mein nebeneinander her, ahne sich gegenseitig zu stören.

Wenn die feche tichechijchen Rinder von auswärts aber vorbelgingen, ziemlich dicht beteinander, entweder fill ober eifzig
miteinander tulchelnd, mit ihren unbefannten Gesichtern —
auch wuhte man gar nicht, wie sie hieben —, da wurde ben
Arrwanger Aindern ganz mertwürdig zumute. Das waren
Venichentinder aus einer ganz anderen Welt, die nun da ins
Dorf tamen und ichon nach einigen Wochen sich so benahmen,
als waren fie hier fast zu Saus. Aber man begnügte sich, sich
gegenseitig anzustarren, man iprach nie ein Wort hinüber
oder berüber.

So gingen bie erften Tage vorüber, ohne daß etwas Bejonderes geichab, und auch die alteren Leute, die querk die plögliche Errichtung der ischechtichen Schule mit icheelen Augen anfahrn, gewöhnten fich raich baran. Solange die Tichechen unter fich blieben, war nichts gegen fie gu fagen. Aber diese Ruhe bauerte nicht lange; denn der tichechtiche Lehrer hatte noch eine andere Aufgabe als die, feine Ainder in ihrer Muttere iprache zu unterrichten.

Er mar ein höllicher und freundlicher Mann, ber auf bet Strafe alle alteren Leute guvortommenb begruhle. Er fprach

bas Deutiche wie letne etgene Sprache. Es itel ibm nicht ichwer, mit manchen Leuten ins Gelpräch zu tommen. Es bauerte nicht lange, und er luchte bie Leute in thren Saulern auf

Wian hatte es ihm wohl vorher gelagt, wo er es zuerst verluchen tannte, ohne mit Mistrauen empjangen zu werden. So ging er zuerst einmal in das Häuschen, das Gustavs Winter bewohnte. Die Frau lebte allein mit ihrem Kind; denn ihr Wann war vor einigen Jahren bei einem Bau in der Stadt verungluck. Er war vom Gerüst gestürzt und in wenigen Tagen gehorben. Eine kleine Rente, die aber kaum zum notdirftigien Leben reichte, half ihr, das Dasein zu fristen.

Als ber tichechtige Lehrer bei ihr eintrat, war fie ein wenig erstaunt. Der aber lagte thr gleich, er tome, um mit ihr eine Sache zu beiprechen, bie für fie und ihr Aind sehr wichtig fet; "Haben Sie ichon einmal baran gebacht, liebe Frau, was aus Ihrem Jungen werden wird?" Sie sah ihn groß an und sagte aufrichtig: "Nein."

Da fprach ber Lehrer ichnell weiter: "Das follten Gie aber nicht fagen. Gte feben boch

leibit, wie ichwer heute bie Zelten find. Da muß boch jede Mutter an die Zufunft ihres Aindes benten. Goll es Ihrem Jungen später einmal nicht bester geben als Ihnen? Ste werden ihn ein Handwerf lernen lasten, Tiichler ober Schuhmacher. Oder Sie werden ihn in eine Fabrit schichen als Arbeiter. Ia, aber liebe Frau, wenn er in tichechische Fabriten geben will, muß er Alchechisch tönnen. Sie müssen ihren Jungen Tichechich lernen lasten, er wird dann überall Arbeit sinden. Er wird, wenn er brav und fleihig ist, auch mehr werden tönnen als ein Arbeiter, vielleicht ein Beamter, wenn er gut Tichechich tann. Ich meine es gut mit Ihnen, Ste müssen mir glauben! Jeht ist eine tichechische Schule im Ort; ichiden Sie Gustav in die tichechische Schule! Ste werden

mir fpater einmal dafür danten, daß ich Ihnen ben Rat gegeben habe."

"Aber wir find boch Deutsche! 3ch tann doch mein Rind nicht in eine tichechtiche Schule schiden, herr Lehrer. Rein, nein, das tann ich nicht." Das war alles, was die Frau in der ersten Abertaschung herausbrachte. Der Lehrer lächelte nachsichtig: "Aber, aber, liebe Frau! Bon Ihrem Deutschum will Ihnen doch niemand etwas wegnehmen! Ihr Gustan bleibt doch deutsch, wenn er auch Tichechte sent."

Guftaus Mutter aber wehrte ab: "Rein, nein, Berr Lehrer, wer weiß, ob bas gut ift. Richte fur ungut, aber ber Guftav



foll in der beutiden Schule bleiben." Der Lehrer verlor die Gebuld nicht. Er redete bet Frau noch lange ju. Er ergablie ihr, wie gut es die Rinder in der tichechichen Schule hatten Alles befamen fle geichentt, Bucher, heite und was fie jum Lernen brauchten. Für die armen Rinder würde besonders gelorgt. Sie befamen im Winter warme Rleiber und Schube, fie befamen auch warmes Eifen. Das ware eine große hilfe in der Rot.

Wenn das wirtlich wahr ware? Was für Aummer hatte fie boch, wenn fie dem Gultav ein neues Gewand taufen wollte! Selt Jahren fonnte sie es nicht tun. Sie mußte sich immer mit Flidereien behelfen. Ihr tat das Berz weh, wenn sie the Aind so armielig gekleibet sah. Wenn er nun ein neues Gewand befäme und ein Paar Schuhe, würde es nicht sur Mutter und Kind ein großes Glud sein?

Der Lehrer sah am gedantenvollen Gesicht der Frau, daß sie ichwantend geworden war, er nütte daber schnell die Gesegenbelt, um ste vollkändig für sich zu gewinnen. Aber er blieb vorlichtigt. Er spannte den Bogen nicht zu straff, er sagte nur: "Sie sollen das alles einmal in Rube überlegen. Wenn Sie noch einen Rat brauchen, tommen Sie zu mir. Ich din ein Freund von allen Menschen, die Hile brauchen. Und die Tichechen sind nicht so schlecht, wie man germ sagt. Glauben Sie mir!"

Der Lehrer ftand auf und mahm mit ein pant freundlichen Worten Abichied. Gustavs Mutter blieb mit ichwerem Herzen zurud. — —

Als det Lehrer Leithoff ben Unterricht zum erstenmal ohne die beiden Arbeiterkinder eröffnete, stand er lange und ernft vor den Banten. Dann sagte er: "Da haben uns wieder zwei verlassen. Wet von euch wird der nächste jein?" Es sag eine bedrückende Stille über den Rindern. Zugefroren waren ihre Münder. Da flüsterte der Prangert Konrad dem Willinger Franz ins Ohr: "Ich mein", wir bleiben da, Franz"

Frang nahm bas Wort auf und wieberhalte es laut: "Wir bleiben da, herr Lehrer!" Wie eine Erlöfung wirtte bas Wort in ber Stille, und ble Kinder nahmen es auf. Gines nach bem andern und dann alle zugleich, zuerft leile und bann immer lauter riefen fie durcheinanber: "Mir bleiben ba! Mir bleiben ba!"

Da huichte die alte Frohlichteit über des Lehrers Gesicht, und tu den ichwellenden Lärm hinein rief er immer wieder: "Still' Still!" Als es wieder tuhig war, ging er zum Willinger Franz und iprach zu ihm, es galt aber für alle: "Na, das freut mich, wenn ihr alle dableibt. Denn was foll werden, wenn eins nach dem andern geht und die Schule zum Schlug leer dasteht? Dann gabe es teine deutiche Schule mehr in Kirmang. Ie wentger wir sind, desto fester mussen wer zusammenhalten." Diese Worte des Lehrers machten den Raum plöhlich so heimelig. Es war ben Kindern, als müßten ste noch enger zusammenraden wie die hühner auf der Leiter, wenn draußen der Stögervogel nach Beute spähend freist.

Aur hertha und Elfa, die Mabel des Stragenraumers, hatten fich gang fiell verhalten. Leithoff hatte bemerkt, wie fie von der allgemeinen Frahlichkeit unberührt blieben. Er trut ju ihnen hin und fragte fie: "Ra, und ihr beide?"

Jaft hatte diefe Antebe ben beiben Dladchen Aranen entlodt. aber fie ichludten fie tapfer hinunter, Bertha fab ben Lehrer mit ungewiffen Augen an und fprach: "Ich bent", Bert Lehrer, wir bleiben auch." Leithoff verluchte, fie zu tröften! "Es wird ichon alles gut werben, Kinberl Bleibt nur munter!"

Bie alle Leute im Dorf, mubte er langft, mit welchem Bangen Stingel ber Stunde entgegenfab, die ihm die Bahl brachte, entweder den Arbeitsplat ju verlieren aber feine Rinder in bie tichechtiche Schule ju fciden. —

Der tichechiiche Lehrer ging übrigens nicht jum Strafentnumer Stingel, wie man erwartete. Entweder war ber ihm ficher genug, oder es tollte einer anderen Stelle vorbehalten bleiben, Stingels Rinder für die tichechilche Schule ju gewinnen. Dafür trat er eines Rachmittags in Pangerts haus. Die Leute, die lan hineingeben faben, fagten zu fich: "Jest tommt der Maniamacher dran!"

Bangert gab fich teine Rube, fein Erstaunen zu verbergen, als ber tichechiche Lehrer, gefolgt von Pangerts Beib, in bie Stube trat. Er legte die Baftelei, die er gerade vor fich hatte, unwillig bin und fah dem unerwünichten Besucher entgegen. Aontad fah neben dem Bater und war in biefem Augenbild nichts als ein pralies Sadchen voll Reuglerbe.

Der Lehter verbarg es gelcidt, bag ihn biefer abweisende Emplang bedrudte. Er machte sein freundlichstes Gesicht und trat naber. Er ließ nach dem Gruß keine Bause eintreten, er begann sofort zu reden. Das tonnte er; im Mundwert war ihm nicht so seicht einer über: "Ich wollte schon einmal zu Ihnen tommen, herr Pangert, wir einmal ansehen, wie Sie das Spielzeug machen. Dluß eine sehr romantische Beschaftigung sein. Dluß schon sein der Stude, wenn alles da ist, was tausende Kinder gludlich macht. Solche Arbeit ist eine schone Arbeit, herr Pangert; man tut ste gern. Oder nicht?"

Rur um etwas zu lagen, erwiderte ber Gefragte: "O ja, ja! Schone Arbeit! Arbeit ift icon, wenn man fie bat. Aber unfere Ainder spielen jest wenig. Dafür hungern fie mehr," Der Lehrer überhörte biefen Worthieb. Er follte ihn von seinem Ziele nicht abbringen.

Er bachte: Leute, die zuerft bodig tun, find hinterher gewöhnlich die gefügigiten; und fo lieft er feinen Rebeichwall laufen, um Bangert juganglicher ju machen. Er fprach auch über luftige Dinge, aber er wartete vergebens, bah Pangert lachte. Deffen Gestät blieb ftart und unbewegt. Da gab sich ber Lehrer leutlich einen Stof, und er begann, von Pangerts Kinder zu iprechen.

Da wurde der Danntamacher etwas aufmerkamer. Er klaubte die Worte von des Lehrers Dande. Der redete nun scheinheitig von der großen Rot, die das Bolt befallen, und daß daher so viele Kinder unterernährt und frank seien, und daß alle Menschen einander helfen mühten, um die Jugend zu retten, Lange hörte Pangert zu. Dann konnte er nicht länger mehr ichweigen. Er unterbrach den Redefluh des andern. Er fragte. "Und wer ift schuld daran, Here?"

Der Lehrer machte ein Gesicht, als ware das eine bodenlos dumme Frage. Eh' er noch was sagen konnte, sprach Pangert weiter: "Wie etwa? Wir Deutschen und unsere Kinder? Ich tele auch meine Zeitung, Herr, um zu willen, wie's steht. Und daß bei uns Deutschen die Rot breimal so groß ift als bei den Erhalten Sie sich Ihre Zähne jung gesund und starh!

Die Wohl des nchtigen Zahnpflegemittels entscheidet, ob ihre Zähne nach dem einmaligen Zahnwechsel jung und gesund bleiben. Niveo-Zahnpasta ist starkwirksam: sie reinigt auch in den feinsten Rillen und Fugen, wirkt belebend und stärkend auf Zahnfleisch und Gaumen. Darüber hinaus verhindert sie den Ansatz von Zahnstein.



halb im Ernft, halb im Spah: "Billft bu in bie tichechijche Schule geben, Konrabla?" Da fcuttelte es ben Leib bes Buben Aber feine Gilmme llang left, als tonnte ihr nichts widere fteben: "Ehnder fpring' ich in ben Brunn', Baterla."

Da lachte Pangert beseligt auf: "Ra, ba find wir ja alle einig miteinander. Wer wird benn in den Brunn' springen? Mir bielben ba und dleiben für immer, mas wir sind . . . . Und er gab Konrad einen langen Ruh, was er sont bei all seiner Liebe zu den Kindern faft nie tat . . . (Fortsehung folgt)

Ildechen, das bei uns alle Jabriten ftillfteben, mabrend fie bei euch arbeiten. Das bie beutschen Kinder frant und unterernahrt find, weil fie zu wenig zu effen haben. Früher im alten Ofterreich haben wir alle genug gehabt, um leben zu tonnen. Aber jest ging uns alles verloren."

Er unterbrach sich ploglich, und er fagte zu Konrab, der vor Aufregung zitternb neben ihm faht: "Borft du die Bengelichtelen in der Rammer? Geh bin und mach Ordnung!" Rur ungern folgte Konrad dem Belehl. "Der Junge muß nicht alles hören, was wir da zu reden haben. Aber ich weiß, daß Sie seinetwegen getommen sind. Sie wollen ihn in die tichechliche Schule bringen. Sie glauben, Sie sinden überall Leute, die auf Ihr ichetnheitiges Gerede hineinfallen. Rein Junge tann immer noch in gestidten hofen geben, er braucht Ihr Gestumpert nicht. Das tät' euch so passen! Zuerst bringt ihr uns um unsere Kinder bringen. Aber es ist nicht sedes beutiche Kind für ein Paar Schuhe und ein paar schmuzige Kronen zu haben. Dieines auf jeden Fall nicht! Und jest, ebe ich meine Beherrschung verstere, machen Sie, daß Sie bavonsommen!"

Der tichechliche Eindringling bebte vor Jorn. Geine Augen lprühten, er gitterte am gangen Lelb. Alles, was er herausbrachte, war: "Gie find verrückt!" Pangert lachte wild und ungebardig auf. Er ichrie: "Dort ift die Tür, Gie feiger Jeelenfanger!" Der Lehrer ftürzte jur Tür. Er brehte fich noch einmal um und gifchte in glubendem Sagt: "Das werden Ste buhen, Berr! Das werden Gie buhen!" Drauhen war er . Pangert war zu erregt, um fich über die Drohung Gedanten zu machen. Gott seit Dant, bag der Lumpenhund sort war.

Seine Frau hatte dem gangen Auftritt beigewohnt, ohne fich ju rühren. Sest fagte fie: "Es war ichen recht, Mann, bak du bem Kerl einmal die Wieinung gesagt haft. Denn was will der anders, als ein ganges Dorf unglittlich mochen?"

Dieje Borte gaben Bangert feine gange Rube wieber. Da Hand auch Ronrad wieder por ihm. Er jog ihn an fich und fagte

# Blick in die Welt

#### Zur außenpolitischen Lage

Abgeschlossen am 30. September 1938

"Es ift auf die Dauer für eine Weltmacht von Gelbitbewußtlein unertröglich, an ihrer Seite Boltogenoffen zu wiffen, benen
aus ihrer Sampathle oder ihrer Berbundenheit mit dem
Gefamtvolf, seinem Schidfal und seiner Weltauffaffung fortgeseht schwerftes Leib zugefügt wird." (Reichstagerede des
Juhrers am 20. Februar 1938.)

Weber Schuschnigg noch Beneich hatten damale bie Bedeutung biefen Juhrerwortes erkannt. Beibe hegten fallche hoffnungen auf Unterftugung durch fremde Machte. Schuschnigg wurde beieitigt. In der Alchecho-Slowatel saben wir fest eine Uhrelichte Entwidlung, nur daß hier die Lage noch viel gespannter, noch viel ernster war, weil hier auf der anderen Seite nicht nur ein leichtfertiger, ja verbrecherischer Staatsmann fak, sondern ein finnlos verhehtes Bolt dem Sudetendeutlichtum gegenüberhand.

Die ungerechte Behandlung ber Gubetenbeutiden feit dem Befteben bes tichecho-flowatifden Staates erreichte mit bem



Sie ist für Sie da...

um Sie vor Enttluschungen zu schützen, ohne Bedenken können, Sie augreifen, wenn das Enkett an dem Stoff, an der Ware hängt -

unübertroffen

WASCHECHT, LICHTBOHY, WHITERSOHY,

sagt Ihnen

die Indantbren-Schutzmarke



Indanthren

Kennst Do Stuckshiee. Goldsch Kind? Appent, sen lehr's Dich gang perchanind 11"

"Früh gelernt — bald gekonnt!"

Das Gludelice-Rezeptheff entbalt viele follliche Gerichte, bie einfach zu bereiten finb - mit benen man immer unb überali Chre einlegt. (Bon ber Glude. flee Mithgefellichaft m. b. 6. Mbi R85 Samburg 36 foftenfeel echāllish).

Gladeffee ift eine reine ungezoderte Mild. Sie ift nabrhaft, fporlam und erglebig - gleichmäßig bis zum letten Tropfen, Durch Rongentrieren ift fie boppell gehaltvoll, jubem unbegrengt haltbar in ber gefcoffenen Dole. Daber: prattifc, flete frift jur Band und toll.ich.

Ollas ylinth mit

aud ber colome Ben Dale



21 Mal b. 3., als bie tichechijche Armee gum erftenmal mobille fiert murbe, ihren Sobepuntt. Aber auch bie Welt ftanb in brobender Rriegegefahr. England versuchte, durch bie Million Lord Runcimans ben Frieben wiedere herzuftellen. Umionit, bie tichechilchen Greueltaten wuchen bon Tag ju Tag, von Stunde ju Stunde. Richt einmal por ber beutiden Reichsgrenze mechte bas tidedifde Gefindel halt Reichodeuliche Bollhäufer murben gefturmt und vernichtet

Nachbem nun die dauernden tichechilchen Ubergriffe furchtbarites Elend über beutichen Land gebracht hatten, nachdem überhaupt tein Recht mehr fur Die Gubetenbeutichen in ber Welt ju befteben ichien, nahm ber Fuhrer bas gequalte Bolt unter feinen Gout. But bem Reichsparteitag ju Rurnberg ertlatte er am 12. Ceptember 1938, bag er für bie Gubetenbeutiden bas Selbftbeftimmungarecht forbere.

Aber bie tichechischen Unterbrudungen gingen weiter Beneich wollte bie lette Barnung bes Gubrers nicht horen. Sunderte non Sudetendeutichen fielen bem Brager Bluttereor gum Opfer, Bunderttaufende tonnten nur burch ichnellfte Flucht bem furchtbarken Schidfal entgeben

Diefe lette Entwidlung zeigte ber gangen Welt, bag ein Bufammenleben bon Beutiden und Tidechen unter biefen Um-Hunden nicht mehr möglich war. 2m 15. Geptember erlägt auch Rontab Sentlein einen Mafruf, in bem er fich von bem ticheco-llowatuchen Staat losiagt. Er foloh mit ben Morten

"Wir wollen ale freie bentiche Dienichen leben! Wir wollen wleber Frieben und Arbeit in unferer Belmat. Mite mollen helm ins Reich. Gott fegne uns unb unferen gerechten Ramp[!"

Konrab Henlein nahm hiermit bas Gelbitbestimmungsrecht auch für ble Subctendeutichen in Unipruch; eine nur gu berechtigte Borberung, bie ja totlächlich nur eine Erfüllung ber Wilfonichen 14 Buntte bebeutet.

Am felben Tage traf bann ber englifche Minifterprafibent Reolle Chamberlaln mit bem Bubrer auf bem Oberfolg. berg jufammen. Damit begannen bie Berhandlungen, bie enb. lich jum Biel fihren follten

3wei Tage fpater, am 17. September, mußte Ronrad Benlein bas Rotwehrrecht in Uniprud nehmen, als er bas Gubeten. beutide Greitorps errichtete. Bahrendbellen ging bie Berhandlung zweichen ben Regierungen meiter.

Unter engliich-frangofifchem Drud nuhm bie Regierung Sobja am 21. September ben Abireiungspian der fubetenbeutichen Webiete un. Die gange Binterlift ber tichechilden politifen Rreife, befonbers Beneichs, geigte fich feboch icon am nachften Tage, als bie Regierung Sobja jurudtrat und einer milita. rifchen Reglerung unter bem General Spropp, einem ber übeiften Deutschenhaffer, ben Blag raumte, auf beffen Befehl fofort bie militartiche Bieberbelegung ber bereits teilmeife geräumten beutichen Gebiete erfolgte



Die Mödels nehmen auf Fahrt stels MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit. Sie wissen: so läßt nich einfach - ohne Mühe - und billig - ein kröftiges wohlschmeckendes Essen bereiten.

MAGGIF SUPPEN 1 Wurfel 10 Pfg.

MAGGI<sup>s</sup> FLEISCHBRUHE 3 Würfel 9 Ptg.





Am 22, und 28. September traf Ministerprafibent Chamberlain nochmals mit bem Juhrer, biesmal in Gabesberg, zusiammen. Das Ergebnis war bas Momoranbum bes Juhrers vom 24. September, bas bie britische Regierung den Tichechen-übermittelte. Das Memoranbum forberte bie Raumung der beutschen Gebiete durch die Aschen

In ben ftrittigen Gebieten follten Bolfsabitimmungen ftattfinden. Die Abergabe ber Gebiete follte ohne jede Berftorung vor fic geben.

Die Rebe bes Führers nom 26. September erläuterte biefes Memorandum. Der Führer ertfarte, bah nach Eine gliederung des subetendeutschen Gebietes Deutschland teine territorialen Forderungen in Europa mehr zu Rellen hatte.

Die tichechtiche Regierung zeigte fich aber noch immer nicht gewillt, die Folgerungen aus ihrem gefamten Sandeln der letten Beit zu gleben. Man holfte in Prag noch immer auf sowjetruffiche, englische und frangofische Sitfe.

London und Paris aber hatten erfannt, wo der mabre Friedenskörer fah. Dis gange Welt hielt ben Atem an, als am 29. September in Ründen bie Staatsmänner der vier enropäischen Grobentalten Wuster Benito Russonia, Reville Chamberlain und Edouard Dalabier.

Bler geigte es fic, das England unb Frantreid bie gerechten beutichen Forberungen anertannten und baf ble beiben Staatsmanner burch ihren Tatiachenfinn mit bagu belfrugen, ben europatichen Frieden gu erhalten. Die vier Dachte foloffen am felben Tage ein Abtammen, bas eine etappenmeife Raumung ber fubetenbeutichen Gebiete burch bie Tideden unb eine Befegung burch beutiche Truppen in ber Beit vom 1. bis 10, Ottober parfah. Gin internationaler Musichut follte biejenigen Gebiete bestimmen, in benen eine Bolfeabitimmung burdjufilhren ift, mobel bie Beftimmungen ber Sagrabftimmung finngemat angumenden find; b. b., die Mbitimmung findet alfo unter internationaler Rontrolle fatt. Babiberechtigt finb auch biejenigen, die unter bem ifchechifchen Terror ber legten 20 Jahre bas Band verlaffen mußten. Die ticheco-flomatifche Rogterung hat innerhalb vier Bochen alle Gubetenbeutichen aus bem Milttar- und Polizeiblenft gu ontlaffen.

In einem Bufagabtommen wurde bestimmt, bag Deutschland und Italien, fobald bie Frage ber polntiden und ungarifden Minderheiten in ber Tidecho-Slowafel geflärt ift, ihrerseite bem tichecho-flowafilden Staat eine Garantie geben.

Es lieht in ber Rachtriegspolitit einzig ba, bah fich die Staatsmänner ber Grohmächte zusammenstnben, über langwlerige Berhandlungen und Konserenzen hinwegschreiten und die bringende Rotwenbigseit seben, zu diretten Berhandlungen von Mann zu Mann zu kommen. Erst bieses hinwegseben über alte Jormen trug die Möglichkeit des Ersolges in sich. Man hatte erlannt, dah endlose Berhandlungen die Arise nur noch verschäften lännen und auherdem der tickehischen Regierung die Möglichkelt gaben, ihre dolschensternde und kriegshebende Tätigkeit fortzuseben.

Erft unter dem Deud ber vier Grohmächte und burch die flate Feltitellung Frankreiche, bah es unter diefen Umftänden ber Tichecho-Slowafei feinen Bethand leiften tonne, ift die Prager Reglerung zur Annahme des Milindener Abtommens gezwungen worden. Die Gebuld den Führers, die man in Prag als Schwäche auszuiegen verfuchte, hat der Welt wieder einmal den beutschen Friedenswillen gezeigt und Europa vor einem namenlofen Unglud bewahrt, besten Rugnieher einzig und allein das bolichewiftische Rugland geworden wore.

5. Rengel.

# STREIFLICHTER

Wenn Rhenus dichtet . . .

Rhenus ift gewißlich ein guter Mann. Rur einen Jehler hat er: er dichtet auf Kommandol Gelbft wenn fein Dichterrößlein noch fo ungebärdig ichnaubt, er ichwingt fich hinauf und fteuert es über holprige Beromage und macht unglaubliche Gebanten-



Prym JUKUNFT

WILLIAM PRYM - STULBERG BREINLAND

Brüßte Druckknopf- und Nadelfahrik der Welt

DRUCKKNOPF VON WELTRUF

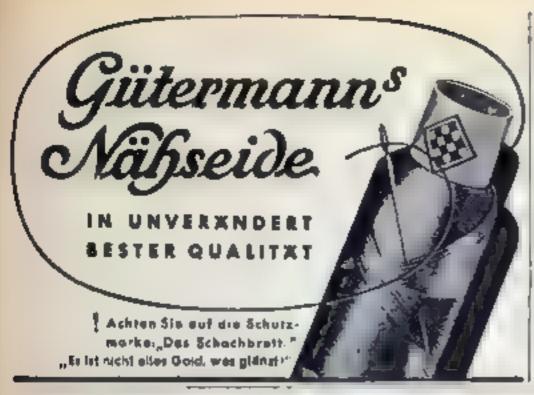



Schafft Helme für die Hitler-Jugendl

iprunge mit ihm. Fürmahr ein tolles Reiten! Rein Bunber, bag er manchmal banebentrabt . .

Diejem fühnen Reiter fiel nun unlängft ein Bilb in bie "Dichter". Band: eine BDM.-Bubrerin beim Mufigleren, und zwar figend im Beim.

hurra! jubelte Rhenus, wieber ein Anlah, und er bestieg fein Roft. "Frohliche Sahri", fo taufte et feinen Ergut, ben er finnigerweife unter biefe BDR.-Aufnahme fehte, die gar nichts, aber que reineweg gar nichts mit Jahrt ju tun bat .

Ud, armer Rhenus, wenn bu müßteft, was Fahrt und Lager im Leben ben Mäbels von heute bedeuten, du hätteft biefen Gewaltritt auf bem Begajus unterlaffen.

Weihe Botten und fachendes himmelelicht find ber verheihungevolle Auftatt gu Rhenus' Fahrt. Wohlftand, Glud und Fruchtbartelt . . . Arbeit und Betriebsamfeit . . . Bolt in Behr und Baffen . . . all das wird feln fauberlich als Ausbrud unserer Zeit eingestreut.

Bie fommt Rhenus nun aber zu uns? Richte leichter als das "Deutiche Räbel, frobgemut, fingen gu ber Riampie, fingen von bes Führers Tat, feinem ichweren Rampie."

Rein, lieber Rhenus, ba bift bu vorbelgasoppiert; benn bavon fingen wir nicht froh zur Riampfe!

Wir haben alle bleje große Brit und diefen Einfat beutichet Wienichen viel zu ftart und unmittelbar miterlebt, um frobgemut bavon fingen zu tonnen.

Bon blefer Belt funben unfere Lieber in bet Fruhe und am Abend an ber Sahne, funben bie Befenntnistieber in unferen

Beierftunden, Die junge Menichen unferer Gemeinichaft ichrieben und gestalteten aus unferem Etleben beraus.

Auf ber Fahrt und auf ber Klampfe aber fingen und fpielen wir andere Lieber. Schönere, tiefer empfundene, frobers und finnvollere allerdings, als du auf beinem Ritt bir zusammenstelperiek.

Milo, Rhenus, beg bein Dichterrob, menn es burchaus Bewegung braucht, auf andere Dinge, und lag ben BDM. allein und ungefcoren nach feiner Art auf "fröhliche Fahrt" geben . . . . .

### hüter des Lebens

Rur ein gesundes und startes Bolt fonn damit rechnen, seinen Bestand für die Zufunft zu erhalten und zu sichern. Deutschland bestyt in seiner RSB. eine möchtige Organisation, die non rund 10 Williamen Bolfsgenassen getragen wird und die dassüt sargt, das Bolt im Lebenssampf gesund und start erhalten wird. Der erhgesunden Wutter und ihren Kindern gilt bie besondere Fürsorge.

In jahtreichen beutiden Gauen fteben die jozialpädagogifchen Ausbildungsftätten ber RSB., wo Dlänner, Frauen und Madden für die Bezufe als Boltspfleger, Boltspflegerinnen, Rindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Jugendleiterinnen und Kinderpflegerinnen ausgebildet werden.

Diefe Seminare find mit einem Internat verbunden, Raftere Austünfte über Ausbildungslehtgange, Aufnahme, Roften ulm. erfolgen durch das Sauptamt für Boltswohlfahrt in Berlin aber durch die guftandigen Gauamtsleitungen des Amtes für Boltswohlfabrt.











Rose und rauhe Hande werden zart und glatt - durch: KALODERMA-GELEE DAS SPEZIALMITTEL



# UNSERE BÜCHER

Der Glaube der Nordmerk.

Von Gustav Franssen. Verlag Georg Truckenmüller, Stattgart. Berlin. 148 Seiten, gebunden 1,98 RM.

Dies Buch will in einer Zeit weltanschaulich-religiöser Aufgewühitheit und Unsteherheit Antwort geben auf die Frage: Wo stehen wir
eigentlich? Es eriebt jetzt, zwel Jahre nach seinem ersten Erscheinen, das handeriste Tansend, und dabei ist es keine hinreißende
Dichtung, sondern eine stark gedankliche Arbeit. Obgleich es nur
hescheiden vom Glauben "der Nordmark" berichten will, ist sein
Erfolg in allen deutschen Marken und Gebieten der gistehe, denn
es kerichtet schlechtig vom deutschen Glauben. Es führt auf den
freien Berg, wo der deutsche Mensch wieder sicher und eine mit
sich eelber atmen kann.

N. Numsen.

#### Das Führerschnlungswerk das Hitler-Jugund.

Schriften der Hochschule für Politik. II. Der organisatorische Aufbau des Dritten Beiches, Heft 13-73. Verlag Junker und Dünnhaupt. 63 Seiten, 0.80 RM.

Das Führerschulungswerk der Hiller-Jugend hat die Aufgabe, "das Wellbild der Führerschaft der HJ, und des BDM, so weiten, Gesantüberblick zu geben und die Fähigkeiten zu entwickeln, die Erscheinungen und Ereignisse des läglichen Lebens von der Grand lage der antionsiscuteilstischen Woltanschanung eine zu werten und einzelnen." Be heidt es in der Einleitung des Heftes, das die einzelnen Themen der Arbeitagemeinschaften hereutstellt und kurz die wichtigsten Problems umreißt.

#### Judge Kampf und Niederlage in Dentschland.

Von Graf E. Reventlow. Verlag Zeitgeschichte 1937, 206 Seiten. Das fast 400 Seiten umfassende Werk legt in sehr eingebender Weise den Weg des Juden in Deutschland während der latalen 136 Jahre kine. Besonders einzu berücksicht zu ist der Einfund des Juden in Politik und Wirtschaft. Aus einer großen Zahn von Belapin en nich geschichtlichen Tatanchen wird erwehrlich, wie der Jude nrbeitete. Das Buch britigt keine ansachliche lietes, al ein die Tatenchen spracien, und zwar zo dentrich, wie es nur die Wirklichkeit vermag Eine geste Mange von Ahlbungen zeigt das Antlitz des führenden Juden. Das Work bleibt nicht bei der Schilderung ser zeren renden Einflüsse siehen, sondern zeigt alle die Abwehrtinstahmen die immer wieder von den Beutschen gegen die Juden getroffen wurden.

#### Die swige Ordneng.

You Aunemarie von Auszewald. Junge Generation Verlag. Borlin, 191 Seiten; in Leinen gebunden 4.36 RM.

The lig ise, and die Ordnung und das Gesets der Götter. Diese Erkennine und MPhischung unester Ahnen wieder des Menschen unwerer Zuit im exubrangen, ist die Aufgabe des vorliegenden Werkes. In erstihmeter Form schildert es des Dason und den Kampfeller Hope un das liecht und die ewige Ordnung, die Treue. Zucht und die formen heißt Annequatie von Auersbach führt une an achtenneh in des germanische Labon der Bronzeseit ein. Be wird das Buch als gute Hilfe für die vergeschichtliche Schulung auf ses Heimabenden danen bis ertielt als beste unkeitunliche Durstellung aus dem Gebiet der Vorsund Frühgeschichte den 1936 aus geschriebenen Press des Heichsburges für deutsche Vorgeschichte. Marget Jordan,

#### Mutter Prawl.

Roman einer amerikanischen Stedlerfamilie. Von Dora Aydelotte, Verlag P. A. Rerbig, Berlin. 268 Setten; in Leinen 6,80 RM

Mutter Prawl und thre Familie gehören zu den Stedern, die zu Ende des vorigen Jahrhunderie in das Gebiet des beuitgen Stantes Oktaben einwenderien, mut dort der wellen Prärie fruchtbares Achterland abzugewinnen. In abber Aufbaugrbeit, im Kampf gegen Dürse, Wasserflut und furchtbare Kalle ontsteht allmählich aus den kleinstent primitiven Anfängen beraus eine Stadt. Mit der Gestalt der Matier Prawl seitst die Verfasserin der Frau Amerikas ein Denkma! Ohne Schau schlicht und bescheiden und au jeder Zeit hifsbareit, ringt diese Frau um das Daseit her Familie nud le stet angleich werten e Pinnterarbeit für hr Volk. So ver hindel meh untrennbar mit der Entwicklung der emerikanischen Biedlung die Lebansgeschiehte dieser wahrhaft verehrungswürdigen Frau.

#### Spiana - Verrater - Subotoure.

Eine Aufklärungsschrift für das dautsche Yolk, Verlage Hillgere Dautsche Bücherel, Nr. 430.51, Berlin. Herausgeber Die Dautsche Arbeitsfront, NSG, Kraft durch Fraude, He chaamt Dautsches Volksbildungswerk. 44 Besten; bruschsert p. Pf., kartuniert 68 Pf.

Die Schritt, die im Einvernehmen mit dem Oberkommunde der Wahrmacht vom Reinbaumt deutsches Volkabildungswerk berausgegeben wurde, vermittelt jedem Deutschen eines kieren, nüch teruen Einblick in das Vernichtungswork der ausländischen Spionage, kennasiehnet in kurzen Belapielen die Fahrikasigheit, die zum Landesverret führt, und zeigt die terseinende Wirkung der Enholuge auf. Jeder Deutsche mus wissen, wie diese feindlichen Krätie wirken und muß gegen derertige Angriffe gewappinet sein. Herining Lebiast.

#### Tanz-Musikblatter an den Tanen unserer Gemelaschaft,

Im Auftrag der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", der Reichtiggenöführung und des Reichtschaftestandes verantwortich hernungenben von Gerhard Nuwottny in der Hansenfischen Verlagennstalt, Hamburg.

Die oben angegebenen Musikbiltter erscheinen als Ergänzung zu dem im Georg Kalimeyer Verlag berausgebrachten Heft "Tönse unserer Gemeinschaft". Bie eind ganz einfach gesetzt für vier Instrumentalstummen und können in einfachster Besetzung mit vier Instrumenten gespielt werden. Es besteht aber auch die Moglichkeit as nur mit swei Geigen und Lauten ober mit der Zich harmonika zu spielen. Die Verwendungsmöglichkeit ist also sehr vielseitig. Sie werden besonders Verwendung finden in unseren Lagern, auf unseren Fahrten und bei Dorfgemeinschaftsabenden. Bis kommen auch in Frage für Dorfmankkape en, die wenig eigenen Musikgut haben. — Das erste Blatt enthätt die Musik zum

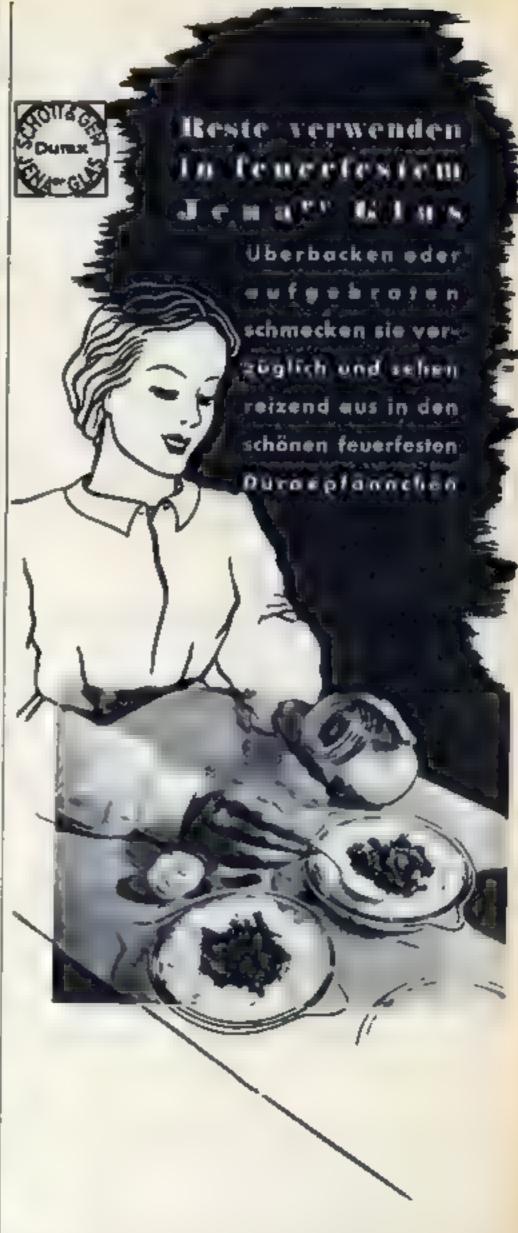

Jenass Gas Geschitz der umbegrenzten Sparmöglichkeiten

In allen Fachgeschäften zu haben. Druckschriften 313 und Auskünfte kostenfrei vom

JENA° GLASWERK SCHOTT & GEN., JENA Die Freiluft zehrt. Wir werden fatt!
Gelbst ist der Mann, der Knorrox hat:
bie gute Knorrox Fleischbrübe.



## Galesene Hefte nicht wegwerfen!

vom Verlag (Niedersächslache Tageszeitung G. m. b. H., Hannover) können

## schöne Sammelmappen

in Naturteinen gegen Voreinsendung von 1.80 Mark auf des Postscheckkonto Hannover Nr. 23.05 bezogen werden.

Shlus
der
AnzeigenAnnahme
für
unfere
Zeitschrift
am
30. seden
Monats





9

Deutsche Mädel

Vorbildliches Arbeitsgerät fördert Eura Leistungt Arbeitet auf miner Nähmaschine mit Zickzeck-Eiprichtung, also auf einer PHOENIX KL81

PHOENIX aus BIELEFELD

A be an plauder!
day made Duch
Nahen Sticken
tor RM 050
fund RM 015
Parto York a

Photo Vore a struction orhablish von PHOENIX para a sompt in the struction of the struction of the struction of the structure of the structure

Aufthore" and let met idedeen und Texten verachen Das zweite But ent het die lestra entel unk zu dem Jagermarsch, hab dinner Preher is a pians aus offenen Water. But I beiegt und vera latene it einten erforment is att 4 verachterens affene Wal zut oud den S; nord I Tanz, Blatt I en Son er arger, den Suben sehr it in der abd entschen Frasung und den Warschnaer. It al nich einzugel gen, all nif en Mosik attern nor der Masik satz at end nicht eine hof he og in die Tanze ihre insessen am bisher que dem Heft "Tanze anserer Gemeinschaft" ersehen werden.

Ports Sondern

Das Buch vom Bergnieln,

Von A fred Robdo Ost Euro a Verlag, K olgaborg (Pr.) und Berlin, 56 Senen, 32 A mioungen Geb 1 66 RM

In dem verliegenden kleinen Band ist die Entstehung des Bernstein en wie heute wieder als deutwich Werks if schoten genert haben und seine Legarbach ist de Wondel der Jahrhunderte geseil dert Zahlreiche Ab i dangen i ustrieren diese Entwickung Margol Jordan

Deutsches Wandern 1939.

Herausgeber, Rechaser pro. for Dantache Jugendberhergen Ver og William a meer Letonig of Kunstlenenblifter. Pre v 1 st 3M

Im Verlag Wijnelm Lioperi at der neue Bellanten ser des Reichs verbandes für Ibnise is dager verbergen erschieren ber neun sob meder Doubse en Wan in und at hit e ner großen Ausnig und er Lafination im knoot leuek ausgeste iet die vom Wandern ger leutschen lag ad, eren agendherbergen und der Volla er dit schen in nesent in technie ig hat her foot et Vorag Bie e etc. Auftrag en He averbonden aus "Ringlein, den Frenden er noch der Heinsteinann 1839 hermagebracht.

Die Aufnahmen dieses Heffes warden zur Verfig ung gewelt vin beime in in Lane aug S. a. 16 D. 7 M. Auge Ra on Brann I schag S. a. a. 9 10 (2) a. 11 21 In Larie inschke 2 S. 9 12 N. N. 22 a. 23 40 Subarter for a. S. I. 23 a. 22 arctera B. M. Zontra v. S. a. 4 f. T. hapes in ther S. 4 A. auther S. 4 f. T. d. f. no. b. H. S. 4 a. a. 7 M. Reschab a set e. 14 hag. S. 6 febret Sachsen S. 11 Man er b. ker. S. at. 30 2 d. Die Zeite han wonen steinmen von Walter dieck S. 24 3a.



Pas Teutice Rabels ericeint einmal monat d. Bezageoteis m fil je Anegabe. Heranogeber Aund Teutichet Made in ber D.). Mer'in Sangebeitetet n Orfde Munate, Beelin Berantwort ich fur den Angegenieit kart heinz Roble, hannover Gertag und Trad Ardersächiche Lagesteitung ih m. b. d., hannover M veorgützbe M berneu die il II II die 148 fil dand Anegabe Angebe Mirust in Musaabe kart in Anegabe Bolten in Anegabe Bolten in Anegabe Bereichten in Angebe Bereichten in Anegabe Beiten Bander Bereichten in Anegabe Bereichten in Anegabe Bereichten in Anegabe Lieben Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Phil Der Bereichten Phil Busgaben Phil Busgabe Lieben Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Phil Der Bereichten Phil Busgaben Phil Der Bereichten Phil Bereichten Phil Der Bereichten Phil Bereichten Phil Der Bereichten Phil Bereicht

# Dos ruhr-niederrheinische Mödel

Aus Leben und Arbeit der Obergaue Ruhr-Niederrhein und Düsseldorf

# Bamberg verpflichtet!

Duffelborf, haupibahnhof, am 28. Auguft um feche Uhr morgens, 3n 34 Minuten geht unfer Conbergug, ber uns 625 Mabel aus dem Obergau Rubr-Riedeerhein nach Bamberg bringen foll. Bamberg, bie "Stadt bes BDM.", ermartel uns und wird uns vierzehn Tage lang mit all ben anbern taufenben BDM Diabeln aus bem Reich beherbergen. Boller Erwartung find wir, und trog ber fruben Morgenftunde - burch. weg find wir doch alle icon felt vier Uhr auf ben Beinen herricht in allen Gruppen eine frobe, erwartungsvolle Stim. mung; Bamberg und Rurnberg! Wir follen ben Reichspartei. tag miterleben, follen nachher unferen Mabeln in ben fleinen Einheiten das Erlebnis weiler vermitteln, follen ihnen erjahlen von der Große ber Bewegung, von bem groben Befenntnis bes Nationaljozialismus in ben gewaltigen Runbgebungen in Ruenberg. Bir find ftolg, babet fein gu tonnen, jum erftenmal in blefem Jahr!

Bunttlich fill Uhr verlagt ber Conbergug Die Salle bes Duffelborfer Babnhofe. Straftenber Connenichein liegt Aber bem Land. In raider Fahrt gehl's nach Roln und von bort aus weiter ben Rhein hinauf, porbet an ben Bergen bes Siebengebirges, an Bonn, Godesberg, Remagen und Anbernach. In Robleng nehmen wir ble Diadel ber Weftmart in unferen Bug. Weiter geht die Fahrt. Die Conne ift verichwunden, leichter Rebel liegt über bem Rhein. Stolgenfele, bie felnblichen Bruder, ber Maufeturm und die Pfalg bei Caub fliegen an uns porüber. Das Riebermalbbentmal ift burch ben leichten Dunft, ber uber bem Waffer liegt, nur ichlecht gu ertennen. Bis Maing geht bie Fahrt am Rhein entlang, und bank geht's ins Maintal hinein. Wirft ber Rhein burd feine gewaltige und erhabene Schonfett, fo ber Dlain burch bie Rube unb Beimaulichteit, mit ber er babin fließt. Aberall gruben uns froblide Meniden, und mand febnfüchtiger Blid folgt uns, weil wir blefe Fahrt machen burfen, und bas macht uns ftolg und glüdlich

Aichaffenburg! Der Zug halt — und "Der Sonderzug nach Bamberg hat lünfzig Menuten Aufenthalt." War das eine Freude nach fünf Stunden Fahrt! Kurz nach ein Uhr suhren wir weiter. Es war ruhiger geworden in den einzelnen Abtellen, und je weiter der Rachmittag vorrückte, um so in Uer wurden wir. Aber als es gegen halb sechs hieh: "Fertig machen!", war alle Müdigkeit vergessen. Mit glanzenden Augen standen wir an den Fenkern. Bamberg! Fanfarenzüge des Jungvolks und eine treudig gestimmte Renichenmenge empfungen uns am Babnhof Große Laktwagen nahmen unsere Rosser auf, und wir zogen singend durch Bamberg in unsere Rustleze. Unsere Augen tonnten das Reue, das sich ihnen bot, gar nicht ichnell genug salien, aber dann sagten wir uns, das mit ja vierzehn Tage Zeit hätten.

Nachdem wir in ber Zentralicule, wo ber Obergan RubrRieberrhein untergebracht war, unfere Rachtlager besichtigt
und die Verpflegung in Empfang genommen hatten, gingen wir noch einmal zum Sabnhof, holten feierlich die Wäbel- und Jungmadeluntergauwimpel aus dem ganzen Reich ab und brachten fie ichweigend durch die abendstille Stadt. Früh gingen wir an diesem ersten Tag schlafen.

Am nachlten Morgen fand im Stadion die Eröffnung der Bamberger BDM.-Tage ftatt. Fanfarenftoße leiteten die Kundgebung ein. "Auf, bebt unfere Fahnen . . ." Bon uns ollen gefungen tlang das Lied hell in ben fonnigen Morgen, Worte des Führers von der Berpflichtung der deutschen

Jugend jur torperlichen Ertücktigung folgten. Dann hob fich die Fahne der Jugend in die flare Morgenluft. Der Chef des Amtes für Leibeserziehung, Obergebietssührer Schlünder, iprach über die Sportarbeit der Hiller-Jugend und des ADM, von der Ausgeichnung, die uns zuteil würde, daß wir in Nürnsberg vor dem Fuhrer und der Partei und damit par dem gesamten deutschen Bolt unsere Sportarbeit unter Beweisstellen dürsten und von der für uns daraus entkehenden Berptlichtung, unser Bestes zu geben.

Bon biefer furgen Rundgebung nahmen wir alle ben Millen mit, uns in diefen Tagen in Bamberg und darüber hingus mit unseter gangen Kraft einzuseten, um die besten Leistungen aus uns herauszuhalen, zu denen wir fähig find, und um die uns anvertrauten Nadel richtig führen zu tonnen. S. B.

# Edler Wettstreit unter 690

Bentralicule, Bamberg. Für une 625 Gporimabel aus Ruft. Rieberchein birgt biefer Rame eine Fulle von großen und tleinen Etlebuiffen, Die ber viergehnidgige Aufenthalf in diefem Bamberger Quartier mit fich brachte. Ein ganges Buch tonnte man davon ichreiben. Aber wouen follte man ba querft ergablen? Bon unferen ftrobladgefüllten Raumen, von unferen Ordnungogefegen, ben luftigen Abenden ober von unferen hilfsbereiten Bimpien und ben Golbaten, Die fur unfere Berpflegung forgten? Alles ift noch gang lebenbig in une, bas Bith biefes riefenhaften Baues, por belien Gingangen bie Jahnen ber Sitler-Jugend mehten. Ein belles Blatat baswifden zeigte bie Rummerntennzeichnung ber Obergaue Rorb. mart, Rordice, Riederjachien und Rubr-Rteberthein. Am Eingang standen bie Bimpfe vom Wachdlenft, bie daffit forgen, bak tein Unbejugier bie Coule betritt. Menn mir gemeinfam durch Die Stadt jogen, zeigten fle uns ben richtigen Weg; immer talen fle treu und gewillenhaft ihren Dienft für bie Madel "ihrer" Schule

Ich glaube, doß seber einzelne Schultaum mit seiner vierzigtopfigen Belegichaft seine eigenen Erlebnisse zu verzeichnen bat. Am erken Tag erichien es uns ungeheuer schwierig, ben einzelnen Jimmetu und Fluren ein ordentlichen Aussiehen zu verleiben. Doch bald wurde man ersindertich. Es wurden geradezu neue Genies bezüglich Dednung sund auch Unordnung!) entdedt. Auf den Schulfluren, wo sonst die Rindermantel und Nügen baumelten, dingen unsere Rochgeschiere und Kletterweiten, schwurgerade ausgerichtel. Wenige Rägel an der Rlassenwand genügten, um Bundestracht und Tanzkleiber nach freng einzuhaltenden Gesehen unterzudzingen. Webe, wer gegen diese Gesehe verkieß! Er zog den Jorn der Masse auf nich. — Daß sich bald ein ebler Wetistreit entspann, ist klar Sogar Blumen wurden beschaft und auf die Fensterbänte gebaut.

Da fic betannilich Schultafeln febr gut jum Bemalen eignen, famen auch hier noch unentbedte Talente ju ihrem Recht. So eniftand einmal folgende neite Geschichte:

Da gab es einen Raum in der Schule, der etwas flein ausgesullen war. Troy aller Rechenezempel gelang es der Belegichaft nicht, vierzig Strohlade so zu verteilen, daß sich ein
genügend breiter Gang sur den "Russenverlehr" ergab. Go
entwidelten sich ab und zu Idalle, die weniger schon als abwechtlungsreich waren. Eines Tages der Raum hatte
gerade sein buntestes Gesicht — fam ein Nächel in den Raum
und tonnte nur noch entgestiert hervorstoßen: "Wie in einem

Flüchtlingslager sieht das aus!" Der Rame blieb hängen und war bald im ganzen Bau belannt. Das "Flüchtlingslager" aber malte mit viel Frohlinn und humor ein buntes Bild au die Schultafel. Eine Scheune mit vielen Strohläden, Jigeunerwagen in der Rahe, davor Leute mit Kisten und Kaften; undt einmal schreiche Ganse sehlten. Darunter stand: "Heizitch willtommen im Flüchtlingslager!"

Weil alles einheitlich war, tomen einige Madel auf die Idec, dez Schulführerin zur Freude, sich eines Abends auch einheitlich ausgerichtet auf die Strobiade zu legen. Alio, schnell die Trainingsblusen angezogen und die Schwimmtücher um den Ropf gebunden. Alles legte sich auf die rechte Seite, den sinten Arm angewinkelt, nichts als dunkle Gekalten waren jest noch auf den Strobiaden zu sehen. Nur die Abzeichen auf Blusen und Schwimmtüchern waren tiar und "einheitlich" zu erkennen. Beim Eintreten der Schulführerin schnarchte und pfiff alles in "einer" Tonatt

So komen trot vieler Schwierigkeiten immer wieber Junglein und Fröhlichfeln zu ihrem Recht. Gerabe hier in biefer großen Gemeinschaft konnte jede beweisen, ob fie den anderen Ramestadtn war. Wenn 1200 Mädel für vierzehn Tage in einem Bau untergebracht sind, so ersordert das von jeder einzelnen Einordnung und Zucht. Ob es nun zum Walchen, Essen ober zum Aben auf die Sportplätze ging, immer geichah es ordentlich und ruhig. Aber all den Vorbereitungstagen hand so der Begriff "Rürnberg" und die Freude, als junge Menschen an dem Geschen des Reichsparteitages teilhaben zu dürsen. Und diese Freude klingt heute noch in uns allen nach und macht uns start und froh für unsere Arbeit.

# Sieben Wettbewerbe und fünf Siege!

Maf ber Jahrt zum BDDi. Reichstreisen in Bamberg. 3ch fteht im Gang ben De Jug-Wagens am Jenfter, neben mit eine unierer Siegerinnen bei ben Jungmeisterschaften in Frantsurt Vor einer halben Stunde find wir auf unierer Fahrt nach Bamberg burch Frantsurt gefommen, und nun liegt vor uns im hellen Sonnenichein das liebliche Maintal.

Frantfurt, Deutiche Jugendmeistericaften 1938. Das Madel neben mit ergabtt. Da tonnten Madel von Auhr und Riederthein nach harten Rampfen im Schwimmen fünf ftotze, schone Siege mit nach hause nehmen. Diele Siege bergen in sich den Einfat und die Bergabe ber lehten Kraft und des Konnens unseter Mäbel, und auch eine ichone Kameradicast liegt darin

Alinf Siege bei fieben Weltbewerben! Damit haben unfere Anmeradinnen Anhre Rieberrhein an die erfte Stelle im Reich gebracht. Wir alle find ftolg auf diefe Wadel, die nun dem gröften Ezeignis entgegensahren: Dem Extebnis von Nürnberg, und Bamberg!

Nach einmal ziehen die Frankfurter Tage mit den vielen ichönen Erlebnisten und Erfolgen an uns vorbei. Bor- und Zwischenläufe: Wild werden die Schwimmerinnen angeseuert von ihrer jeweiligen Obergau-Mannichaft und den Ha.-Rame- taden. Und wenn auch Ruhr-Riederrhein nicht so temperament voll ist wie zum Beispiel Westsalen mit seinem vielstimmigen "Na, Ra, Ka, Westfalia", können sich unsere Schwimmerinnen doch alle bis auf die 100 Weiter-Bruft Schwimmerin sur die Endlämpse qualifizieren. So geht es denn mit guten Ausslichten in den Endlamps, in dem jede ihr Lettes hergibt

Da belegt Ruth Rarnat vom Untergan Duffeldorf den erften Plat im 100-Meter-Kraulen. Spivia Rellermann vom Untergan Dursburg wird Erfte im 100-Meter-Audenichwimmen. Aber dieser Sieg ift nach nicht der lette. Es geht um die beste Jeit, um eine Jeit, die sie an die beutsche Spizentlasse herandringt. Das ist Sportgeist, den unsere Mädel haben, und auf den wir alle stolz sein tönnen. Erita Piecheida (Duisburg) erreicht im 200-Meter-Brustichwimmen auch einen guten Sieg, der ihr zwar leichter gemacht wird, weil die eine Siegerin aus den Bor- und Zwischenentscheiden aussäult. Rur unsere 400-Meter-Kraulschwimmerin tann im Endlauf trot ihres tapferen Kampses teinen Sieg jür uns heimbringen.



Mit Geschicklichkeit bezwingen wir den Anstleg zur Mödelegabel

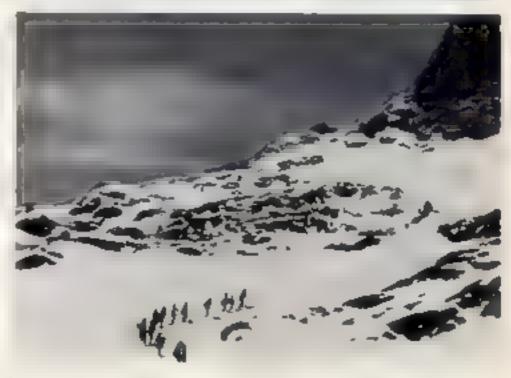

Endlos welt dehnen sich die Hänge in dem ewigen Schnes

Schwimmerinnen (Biecheiba, Peters, Depubl) tommen bie anberen Obergau-Mannichaften nicht an. Mit mehreren Längen
Boriprung stegen unfere Madel in der 8×200-Meter-BrustStaffel vor Sachien und Wien. Dramatlich aber wird der Kampf in der 4×100-Reter-Araul-Staffel, in der uns die Rannichaft: Rellermann, Orlever, Hansen, Karnaß vertritt. Bis 200 Meter liegt Ruhr-Riederrhein Ropf an Kopf mit Schlesien sührend an der Spise, dann tommt bei 300 Meter ein Rudfall auf den vierten Plag, Aber die letzte Schwimmerin (Karnag) nimmt mit elnem unbändigen Stegeswillen ihre Bahn und holt Länge um Lange aus; bei der Wende sind es noch sünf Längen die zur Ersten, und der Sieg auch in der 4×100-Meter-Staffel gehört Ruhr-Riederrhein!

Aber auch bie, die sich in diesem Jahr nicht dis zu den Endtämplen behaupten sonnten, sollen den Rops nicht hängen lassen, denn dis zum nächlten Jahr ist viel dazu gelernt, und dann werden auch sie ihre Leistung im Mettkampf sur ung einsehen dursen. Witr alle hoisen, daß unsere Mäbel aus ben Obergauen Ruhr-Riederrhein und Dusseldorf 1989 wieder so ichane Siege erringen können, auf die ihre Kameradinnen stolz mit ihnen sind.

# Berge, Blaubeeren und ewiger Schnee!

Bietzehn Lage lang maren wir achtzeg reichebeutiche Junge mabel aus Holland in den Tiroter Bergen. Die meisten hatten uberhaupt noch nie einen Berg, geschweige benn ein Hoch: gebiege geiehen. Wir wohnten in einer Strhutte, die 1125 Weter hoch lag und rings von Gipfeln umgeben war. Den gangen Tag hörte man den Wasserfall rauschen, so bast man manchmal im Tagesraum taum sein eigenes Wort versteben tonnte.

Wenn man den schmalen Weg, der neben dem Bach zu Tal führte, hinunter ging, tam man an das breite, keinige Bett des Lechs. Den kannten wir bald ganz genau. Wir wuhten, wo er sich zwischen Felswänden hindurchdrängte und wo er durch ein breites Tal strömte. Wir kannten die Stelle, wo es flache Steinchen gab, mit denen man "litschern" konnte, und wo die großen Felsblöde lagen, auf denen es sich so berrich herumklettern ließ. Doch auch die Berge, die wir zwerst gar nicht voneinander unterscheiden kannten, bekamen bald ihr rigenes Gesicht für uns: da waren der Sonnenkogel, der Zwölferkopf, die Griestalerspis, die Rädelegabel und noch viele andere. Wenn es morgens hieß: "Seute geben wir den ganzen Tag auf Fahrt", dann überkönten unsere Freudenruse beinabe den Wasserfall.

In Gruppen ju gwangig Dlabeln gingen wir los. Ginmal hatten mir ein gang großes Erlebnis. Bir hatten einen giemlich feilen Unftieg binter uns, und mun folangelte fic unfer Weg burch eine Alm. Ab und gu frajen mir eine Rub, die wir erft guillich überreben mußten, uns Plat ju machen; ober wir mußten über einen fleinen Bach fpringen, ber über unfern Weg flog. Ploglich aber blieb eine fteben, beutete in ein Geitental und ichrie: "Seht mal ba - Conee!!!" Tatfactio foimmerte ble ichattige Schlucht grauweiß. "Sier tann bod gar feln Sonce liegen, bas ift ficher Ries", vermutelen anbere. Die Reugierde aber mar einmal gewedt. Bir beichloffen ju raften, und zwei von uns fletterten hinauf. Aber eine große Gerblihalde ging es, - o, wie langlam fam es uns por! Manchmal verfcwanden fie gang, bann lauchten fie wieber auf. Rach zwanzig Minuten waren fie am Musgang ber Schlucht. Da - jeht gaben fle bas verabrebete Beichen, bag wir nachtommen foilten, Alfo doch Schnee fletterten mir hinterher,

Die Sonne brannte, Sanbe und Anie waren icon völlig verichrammt. Als wir aber an bas Bett bes Baches tamen, bet
aus ber Schlucht hervorlprang, ging es bedeutend beffer. Im
Schatten tam uns ein talter Wind entgegen. Manchmal faben
wir in die Sohe: die graue Raffe rudte immer näher heran,
und schieflich ftanden wir auf breiten Schneebloden und saben
ben Bach aus einer Offnung unter ber Schneebede hervortommen. Immer wieder sahten wir den hartgefrorenen Schnee
an und ftarrten in die gruntich gligernde Bolbung.

Es murbe uns ju falt, und wir machten uns auf ben Seimweg, voran Grete mit einem riefigen Stud Eis im Taldentuch. Sehr stolz famen wir zu Saufe an. Das Stud Eis, das man nun icon gut mit ber Sand umschliegen tonnte, manderte von einer zur andern, bis nichts mehr davon übrig blieb.

Wie ichon war auch das Beerenpflüden! Die herbergsmutter lachte, als sie uns die große Kanne gab und meinte, daß wir doch nicht viel sänden. Iede mit einem Becher bewaffnet, machten wir uns auf den Weg. Aber wir waren noch nicht einmal am Lech, da sielen dide Regentropsen, und ein paar Winuten später war der berühmte "Schnürlregen" da. Unter einer überbeckten holzbrücke war große Beratung. Gollten wir umlehren und uns in der herberge auslachen sassen? Rein, wir beschlossen zu warten und stellten derweil unsere Becher in den Regen. Wenn es nicht aufhörte, würden wir eben statt der Beeren Regenwasser nach hause briugen. Inzwischen

fangen wir und fpielten: Du bift ein Tier, und ich bin ein Tier . . Die naffen Wanderer, die vorbeitamen, faben uns erftaunt an.

Und wir hatten Glud! Rach einer halben Stunde wurde es beller, und als es noch ganz sein regnete, ließ sich unsere Ungeduld nicht mehr zügeln. Wir hatten ja Trainingsanzüge und Stiefel an, und die Stelle, wo die größten und schönsten himbeeren standen — ein selsiger Abhang —, fannten wir auch ganz genau. Balb sah man dort überall zwischen den Buschen die Jungmädel haden und eifrigst pflüden. Richts wurde gegessen, das war Ehrensache! Schon nach einer Viertelstunde erschienen die ersten, sehmbesprigt von oben die unten, mit strahlenden Augen und randvoll gefüllten Bechern bei der großen Sammeltanne,

Boll bis jum Rand murde fie bann feierlich heimgetragen. Die herbergsmutter ichlug die hande über dem Ropf ju- sammen über unsere reiche Ernte. Die andern, die nicht so erfolgreich gewesen waren, murmelten zwar etwas von Dladen und Stielen, aber das wurde mit fühlen Mienen überhört.

Rach bem Abenbeffen begann bie große Schmauferei, und endlich ertante wieder einmal unfer alter Schlachtruf: "Wie ham mer bas gemacht? Schon ham mer bas gemacht!"

Am nachken Morgen hatte fich ber Regen in Schnee verwandelt. Roch vor dem Frühltud liefen wir hinaus, um bie Berge zu bewundern, die ihre Gipfel ganz in ein Schneelleib gehüllt hatten. Und dann ichien die Sonne auf diese weiße Pracht! Das gligerie, daß uns die Augen web taten. Aberhaupt lachte sie die ganze Zelt hindurch genau so wie wir, nur an den Sonntagen machte sie anicheinend auch einen Rubeigg.

Doch uns machte bas nichts aus. Wir wußten Ratsel und Scharaben, sührten ein herrliches Märchenspiel auf und saugen von früh die spät. Oder wir sahen zum Heimnachmittag versammelt im Areis und hörten vom Führer. Dann waren wir gang still, — was uns sonst nicht immer gelang, damit uns tein Wort entging. Einmal sprachen wir auch von den Rämpsen in Tirol und von Andreas Hofer, und oft erzählten uns die Einheimischen aus der Zeit vor dem Anschluß Ofterteiches an das Neich. Dann sahen wir die Menschen und die Berge mit gang anderen Augen an. Bald waren sie uns so vertraut, wie wir es nie für möglich gehalten hätten.

Bir hatten une vorgenommen, Die Beifchelfpig ju befteigen. hoch und boher fliegen wir an, irgend etwas trieb uns weiter, immer weiter, bis gum Gipfel. Wenn wir gurudblidten, faben wir den Lauf ben Lechs und in dem breiten Tal ble weißen Saufer mit den braunen Bolgbachern wie aus einer Spielzeuge icachtel bingeftreut. - Gegen Mittag erreichten mir ben Gipfel. Wir maten erstaunt, als wir oben eine fleine, mit bobem Gras bemachiene Glace vorfanben, auf der wir gerabe alle Blag hatten. Bunbericon mar es, bort oben gu llegen, den würzigen Geruch bes Grafes einzuatmen und ben Wind über fich hinmegftreichen ju laffen. Wir icauten auf lange Retten non Bergen. Uns gerabe gegenüber lag ein großer Gletiger, auf bem mertwurdige Spuren wie non Glilaufern su jeben waren. Reine fprach fest mehr. Die Gefichter maren ploglich alle ernft und feierlich. Schlieblich zeigte eine, die fonft gu ben Stillften geborte, nach Rordoften binüber unb fagie: "Dort bruben mohnt ber Guhrer!" Wir mußten jest, daß wir alle an dasfelbe gedacht hatten. Die Stunde bort oben werben wir mohl alle nie vergeffen!

Schroffe Felsenecken im ewigen Schoe und kleine Dörler inmitten grüner Almen waren des Erlebnis unseres Titoler Lagers







Als der Gipfelwind tühler wurde, mußten wir an den Abftieg denlen. Wir wählten einen andern Weg, der direkt in
bas Sulzelbachtal führte. Auf einmal entdedten wir an einem
steilen Hang Edelweiß. Wir hatten am liebsten gar nicht
mehr aufgehört zu pflüden, aber seder wurde nur eins gestattet.
Unier erstes selbstgesundenes Edelweiß — ftolg und froh waren
wir darüber.

Biel tonnten wir noch ergablen von diefen Bochen. Uns allen gingen die Tage zu fcnell herum. Als wir wirklich zum letten Wale morgens ein Lieb gefungen hatten, spürten wir alle eine große Dantbarteit für die schone Zeit der Kameradichaft, die wir erleben durften. Der Abschied von den Bergen ist uns allen so schwer gesallen, daß in uns bestimmt immer eine Sehnsucht bleibt, sie bald einmal wieder zu sehen.

Ein Duffelborfer Mabel.

# Wir sahen den Jührer in Kiel

Daß meine erste Großsahrt so jebon und voller Ereignisse verlaufen würde, hatte ich wohl nie ju glauben gewagt. Schon
das Jusammenseln mit den spanischen Jugendsührerinnen auf
der Rorbseeinsel Amrum war ein Erlebnis, und nun sollten
mir am Tage des Führerbesuches in Riel sein! Ich hatte den
Führer noch nie gesehen. Mit welcher Spannung und Begeisterung wie Riel enigegensuhren, läht sich benten.

Gine sestliche Stadt empfing uns. Fabnen über Jahnen, bas Salentreuz und die ungariichen Farben, Wimpel, Transparente, Girlanden, Blumen und eine seierlich gestimmte Menschenmenge, die in ben Stragen auf und ab wogie, Kiel in seinem schönsten Schnud — so nahm auch uns diese Stadt auf, die wenige Stunden später den Führer und seinen ungartischen Gast beherbergen sollte.

Alm nächften Morgen mar bas Bild noch iconer, als über Fahnen, Stumen, Girtanben und erwartungsfrohen Menschen eine strahienbe Sonne lachte. Schon ganz früh brachen wir von der Jugenbherberge auf. Wohin? Richtung Bahnhof, dort mußte man den Führer doch gut sehen können! Trop ber frühen Morgenstunde hatte sich hier schon eine riefige Menschenmenge zusammengefunden. Aber schließlich standen wir doch

in einer noch ganz killen Straße. Gegenüber lag die sestlich geschmudte Germania-Werst. Im srühen Morgenlicht bligte der silbergraue Leib des neuen Kreuzers auf. Spannung und Erwartung stiegen von Minute zu Minute, bald war auch unsete ruhige Straße genau so bevölkert wie der Bahnhofs-vorplag. — Jeder, der schon in einer so sestlichen Renge den Führer erwartet hat, kennt die Gesühle, die einen dabei bewegen. Es ist eine ungeheure Freude in dieser Spannung: man spürt die Gemeinschaft, die das Bolt verbindet.

Dann brach ber Jubel los, lauter und lauter pflanzie er fich die Strafe hindurch fort. Da, die Wagentolonne! Ich sah nur den Führer, feinen andern als ihn. Keln Mort vermochte ich zu sprechen, noch als die Mogen längst vorbet waren. Dann sahen wir den Führer wieder, wie er über das Masser zur Werft hinüberjuhr zur Taufe des neuen Kreuzers. Lautsprecher übertrugen die Festreden. Der neue Kreuzer "Frinz Gugen" rauschte unter dem Jubel der versammelten Menschenmenge am Kai und der Arbeiter der Werft langsam ins Wasser.

Am Rachmittag wurde uns noch ein Erlebnis zuteil. Durch die im Festschmud prangenden Straßen liefen wir zur Schleuse. Während zwischen duntlen Wäldern hinter dem Wasser rotsplühend die Sonne versant, zogen an uns vorbei Kreuzer, Linienschiffe, Torpedoboote, Minensucher, U-Boote, alle Kriegeschiffe, die an der Flottenparade teilgenommen hatten — ein unvergestiches Bild deutscher Mehrtrast, das rubig und sicher stimmte. Als dann noch schlichlich die "Patria" durchsuhr, von deren Bord uns Reichsminister Dr. Goebbels und der Reichssportsührer grüßten, kannte unser Jubel keine Grenzen.

Run lag bie Dammerung über ben Baffern der Schleufe. Da führte auch uns der Meg jurud in die Stadt, ichweigend gingen wir jur Jugendherberge. Unvergestich wird uns allen biefer Tag bleiben, der unfere Großfahrt jum größten Erlebnis werden lieh. Ein Mabel aus Mupperial.

Ruhr-niederrheinisches Mädel

lies Deine Zeitschrift!

Aufn. (5): Bildstelle Ruhr-Niederthein





Das Haus, in dem Sie immer gut bedient werden!

Berger u. Lindner

MULHEIM-RUHR

# DUISBURG, KONIGSTR. 36 Amil, zugel, Verkaufsstelle der Erzieher und Erzieherinnen!

Lest "Das Deutsche Mädel" Hier spricht unser Leben --- Wollen und Wirken deutscher Mädel

Tertilwaren Art
GEBR. RUHL
Dulaburg-Melderich
Horststraße 57/65

Reichsteugmeisterel

Approxitung

Vorschillismäßige Bekieldung.







Geibenstoffe, Gamte, Wollstoffe
Grobe Addword, billigsto Profes
Krefelder Seidenlager, Dalsburg
Münzetrase Nr. 32, orite Elago



## UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

**Technische Assistentingen** 

Stantiich anark. Lohranstalt t, mad.-techa. Assistentianan Laboratorium Margot Schumant

Kaufmännische Ausbildung

Handels-Kalbighes-Kurie

(uiti Burafdrifi und Maidinefdreiben)

(Brandl, Borbereitung f. ble Büroprarie

Bin. - Lighterfelde - West Tietzenweg 85-80 Stanlserom, Ld Anstalt v.eig.Prilfungakomuossion, Prosp. Irni. Begiant April o. Oktober



Staatt, aneet, Coute gur Unbbilbung Zedaildet Millentinnen an mediginifden Inbitnien Illarburg a. d. Lahn Beginn b. Qurfes Mitte Cft. Projo.

urch bas Cefreiertel, Manntopfftr. ?

#### **Verschledanes**

hotel . Gefreifetint, Bent. . Beitertint. Beldattaführer, Buro., Luden. u. Baat. Ungeftelle u. a. merben grandt, and. gebilder im praftijd. Unterride b. prin. hotel-fachiquie Dafing-Münden

Braris im Saufe! Withigeng! Erfolgburielle, Giterurefer. u. Beolpette feet burd bes Birettveat. Bertholds Unterrichts - Anstalt telptig C1 Catomenter. 5. - Mui 23071

Haushaltungsschulon - Soziale Frauenberule

# Erzienung zur geuischen Kausipau und

in den silbekannten Holmfrauenschulen der Mathilde-Zimmer-Stiftung. Praktlische Lebensschulung und allgemeine Grundlage für die eigentlichen Frauenoberschule und Sanderkurse für Abilurientinnen. Bigher über 14000 Schülerinnen. Frau enberule.

Mahora Adakunii durch die Leilung: GEALIA-ZENLENDORF, Höhibsta, 10



Es ift erftaunfich, aber biefes ichbne, geliriate Aleib hohet in Grobe 62-66 nicht meht els RIR 4.25

in Graffe 4.95

Es lieht fort aus. fife dun tup affr burd bas felibe Material febr bra. pazierlöhig. Lieferbar in meine rote, marineblane mib grunmeliert.

#### Umtau dober Gelb gurud!

Auf Dunich femben wie Ihnen pollig

to tenios информитична Elebmaren. Raigleg gu.

Textil-Manufaktur Heagen Wilh.Schöpflin aager £8 Boden

Kourl bet unteren Inserenten I





Mage: Jemeint Mir hobente meine Rabe-rad Beienditung fellaut! Inflav: Bill Du boof! Ditt tann in mat nich paffieren. Ich habe eine Unter: Garantie Belends. rung mit Diebfahlfice.

Mar tones to een Ding ? Julian: Bid piel, Dynamo fi Bolt ab RRY, 4.25, Scheinmerfer ab Bill, 2,85, Ware: 3rd gebe jeut in'nen Laben und foote mir ne Auron Blefenchtung. Brolpetie über bir großen Altron-Ben-beiten burch Sandler, Groffften und ASTRON Elektro-Industrie . Stuttgart-W

Semmelt Allmetation

D. Riecher, Machary (2.), Pilte Raffeler Ctr.93

· WIRE FUR DEIME DEMICHIEFT

Stame - 1156 w

guige on 12- to

bed from an 2.40 sa

fafelbestecke

72feilig # s Silboud

rates, East, grace, FOL.100.-

FirmaSobema.

Man Müller, Inness.







Solingense

Far Helmabend Fahrt u. Lager die Bärenreiter-Charliöle

RM. 4, Verlangen bie den Blockfibtenraigeber (32 S.) topteni, v.d. Reywork Buch- a Municationkoulig. Enisch-Withelmsäche Reichhaltige Ann mant f. d. Block-Bile gezu u. Ann.



Anzeigenschind um Leizten des Hennts

# Reichsseminar Blumberg

Bleichewaltung ber 983.

Blumberg, Begirt Potebam

STAATLICH ANERKANNTE AUSBILDUNGS-STÄTTE FOR VOLKSPFLEGERINNEN

Fortsetzung der Rubrik "Haushaltungsschulen — Soziale Frauenberufe" auf der letzten Umschlagseite

# Es gilt einen Schatz zu bewachen



# 100×BiOX-ULTRA-ZAHNPASTA=45点

# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenbergle

#### Landerziehungoheim für Aladmen + Burtenbach-Mindeltol (Mahe Angoburg)



a) 4kl. Oberechole bew. Lyseum nach denRichtlinien der neuenSchulreform b) Freuenschule, Ausbildung in Haushalf, Landwirlschaft und Gartenbau-Gesund Lage, Park, Sport-u. Tennispi. Schwimmbad, Prospekte zu aj od. bj kostenias durch die Heimfeltung

Erfurt danahaltungefdule Dr. Marie Beigt Jubres. Balb. und Olerreliabreefurfe. Drudidrift

#### Raffel, Ev. Frödeljeminar Engialpabag, Cominne

Danswirtichaltliche Berfinfe Babr, für Abiturientinnen 'h Babr Lindergarineelunen . Doztwerinnen . Rurius 2 dabre

Bonberlebrgang | 1, Bobt. franen.
| Rofolo. 0, 3|abr. franen.
| Ouleu I 3. u. // 3. Brattitum 2
| Jugenbleiterinnenturins I Jahr Edulerinnenbeim, Beginn aller Rurfe

Rorblingen (Bapern) Grabt, Mabdennberfante fleibeffaffig), Benbe, Mabdenmittelfante (breitfaffig). Danobaltpilegerinnenture leinfabrig) mit flastider Echlafprufung. Conterionenbeim.

Mustunft: Das Direttoret.

Werraial / Cichwege b. Soffel ! Groralteake &

hauswirtschaftl. Lebegange Beigemäße Anebilbung G. Smiller

#### Deutsches Landerziehungsbeim

für Dadden, Echloh Batenhofen am Piadenles, über Habbilgen. Oberfchute und Conshaftungsabietlung.

Junge Rabchen mit mittlerer Beife gur Externang von Canobalt und Rinderpliege in habres-ture gefucht. Anfragen an "Onmand-lan", Leipzig O 38.

#### Der Beruf verlangt Konnen!

Deshalb rechizeltig richtige

Beruisausbilduna

#### Gymnastik - Turnon

Mengler-Schule, felleren Busbilbungoftatte f. Tenifde Gumneftell Leifung: Gilbegard Motoman an. 1. Bernfonnabilbung - Staatl. Ab-

ichtubprutung. 2 Gomuntid Dausmirifa Edniunge-fabr. Gintrin Curr und Derbu, Aust, w. Broip.: Edulb Celleran/Treed.

Comnafiftdule Ihrban . Berlin . Conebeta. 3nnftrudes Etr. 44, 71 19 10, jest aud Beblen-borf-Ben, Alexanderfir. 17, 84 14 42 mit Intrenat. Bienfonnsbilbung. Sententurie.

Gymnastik-Ichule Ilse Glaser (Meesendieck-Schole). Prosp. ant. prula frankluri a M. Utmenstr. 25



Comneftifignle Deligid, BerlineDabtem Berufdausbito, in Dt. Demnn, u. Sport m. ftaati. Abichluferamen. Somn banamirifd, Pernjahr | Borfemi-nar / Juternal | Urternat Proipette.

Mridmann-Coule, Sannover finntl, anertonnte Andbilbungeftatte iftr Bentide Gunnaftit / Cpert / Zang Beg, fiprit u. Ott, Gichfer, ift. Brofp.

#### Kranken- und Säuglingspflege

# Krankenpflege

auf, Die fic ale Arantenfcmefter ober Eduglings. Equibildung (auch Bottefoutbildung) timberfowerier. werben vorausgefest. Mameldungen an die Edmefternichale bes Babifden Granenvereine vom Moten Rreng. Rerierube (Baben), Raiferallre 10.

Dentiches Rotes Rreug Chwekernichit Medlenburg, Comertu IMedling.), faail, anertannie Grantenvilegejoule, nimmt geb. ja Madden pilegejhale, nimmt geb. ig Madden und Augemeinbildung ale Schweitern- nimmt Edmehernichtlerinnen jur flusple Schlierinnen auf Much wetben und Augemeinbildung ale Schweiternple Ballerinnen auf Much wetben bildung in ber allgemeinen Granfenbeldung in ber allgemeinen Granfenbedingen und Roberta Gebendauf, plege n auch andgebildete Chuebern
geftellt. Raberts burch die Cherin, Bild und Rader Rrenz, Dankeinkrabe M. die Cherin.

Gebendingen mit Lebendauf in Gebendauf
gebendingen mit Lebendauf in Gebendauf
gebendingen mit Bebendlauf
gebendingen mit Lebendlauf
gebendingen mit Bebendlauf
gebendingen mit Bebendlauf
gebendlauf
gebendingen mit Bebendlauf
gebendlauf
gebend

Das Rarieruber Mutterbaus com burg - Rell | unge Madden ab in Lebenstabt jur Erternung ber Rinberpflege auf, die fich ale Arantenichmener voor Rach imeijabriget Lebegeit Baailiche Bietichaftelichmener ausbilden mollen. Abfolutorufinng und Cantiche Aner-Alter nicht unter in Johren, quie tennung als Eduglings und Alein-RHS con ferten der Edulerinnen befteben nicht. baufes Rothenborgeort, Bamburg 17.

Dentiches Roles Rreng

SomeBernichaft flaffel. nimmi funge Dabden mit guter Ecol-und Augemeinbilbung ale Schweitern-

Die Reatlich anerfannte Manglinge. und Aleinfinderpitegeichole am Rinber-Beiterverpflichtungen Bewetbungen find ju richten an Bermallung bes Rinberfranten.

Deutides Rotes Rreng Mice-SomeBernidelt Mein

Kranken- und Säuglingspflege

#### Schwesternheimathaus Stralfund

bilbet in Arantenpliegeiculen, Univerfitatelliniten Greifewald, Breistranfenhans Bergen und Anappidafistranfenbaus Stabfurt. Teopoldshall ebang, lunge Radden, 18-10 Johre alt, im Rranfenpilege aus. Freie Ctaupn, Laiden-gelb. Rabeer Ausfunft burd bas Edwefternheimathaus Straffund.

> Das Muterchaus com Dentiden Roten Rrent sund eschiffer für Rrantenpflege

Angufta-Dofpitel, Beetin Edernhorfiftraße 36 bilbet junge Mabden mit gutet

#### Soweiter bom Deulichen Roten Kreul

le Jahr Boridule: thearetifder ternt einer Schwelter vom Tentiden Roien Arrus Rational-fosialifilde Edulung! Berver-eriudiigung! Graftifde Arbeit im Bielichaliebetrieb bee Multerbeufes und ber Arantenanftalt. beit und theoreniche Ausbildung auf allen thebirten ber Mrantenpliege bis jum Grentenpliege-

Danah Arbeit und Foribilbung in ben vericiebenften Arbeitezweigen. Bielteitige Spezialausbilbungen je nach Begabung.
Anmelbungen mit Lebenstan,
Zeugnisabloriften unb Bilb find

gu fenben an

#### Deutiches Rotes Rreng Ratharinenbaus Lübed

nimmt Bomefferuidulerinnen für big deall anert Arentenpilegeichule im Aug, Aranicabans an und fucht noch ausgebilb. Gowebern für feine nielen verichtebenen Arbeitägebiete.

Anfragen (mit Muchporte) an Oberin Eddier, Vibed, Marlifte 18.

Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Ellsabeth-Hann, Bremen, Benthelmstrade 16,

nimmt Krankenpflegeschüleringen z. kostenlosen Ausbildung auf. Auch word, gut ausgebild, Schwestern als Uriandsverifelg, für Kranken und Säuglingspflege mit Aussicht zum Eintritt in die Schwesternsch ein-gestellt Bewerb, mit Lebenslauf und Lichtbild an die Oberm

Worner-Schnie des Denischen Reten Reenne Berlin Landwitz, Frübenstraffe 75/77. I: Schule z. Aurbildung von Schwartern,

Teltrade Stellungen Abt. II: Unurhaltungsschiele (ntantl. anerh.) & ig. Müdchen a. a. kauswirtsch, Eurse III: Kurze Furthildungs. g. Wiederholungskurse für Schwestern.

epino d. Lebrgingo: Abi. f: Oht. fed. Jahren. Abi, Il: April u. Urt. Abc. III: mach besind. Programm. Schöne Lago d. Annt., L. gr. Garten gel.

Die Comefternigaft Marienbeim som Denifchen Roien Rreng nimmt le. Diadd. mil gut. Eduibild. ale

Schwesternschülerinnen aul. Die Ausbildung erfolgt in ber bausmirifchaftl. und pflegerifden Bur-icule bes Dutterbaufes und anichties. ta ber Roatlich anertannten Rranten-pliegeichute. Ruch bem Gramen laufenbe Bottbilbung. Spatet je nach Begabung Epegialausbilbungen auf ben verlichte benfen Gebieten. - Arbeitigebiete: Univernitätellipifen, Vagareite, Rranfenbanier. Aufragen mil Bebenelauf. Bengntoabidetilen u. Lichtbilb erbeien an Cherin p. Greybold, Berlin NW 7.

Planti. Cometerniante Arnaberi/Es.

Nachildung von Vernichmetern für die frank. Aliniten und Anhalten. Autobeginn tähel. Januar und Angak, in Ansaahmelaiken auch Aufnahme in den lid. Auro. Anabildung tokentod. Taldengeld nub leefe Station wird ge-währt. Ruch Riabr. Ausbildung und aufoliek. Staatsergamen kaatilde An-helings gerantsert. Ricene Erhotungen. Rellung garantiert. Gigene Erhotunge-und Alterobeime Webingungen: natio-natiopialititide Gefinnung ber Bener-berin nud ibret Jamilie, tabeltofer But, volle Gelundbelt, gute Edulgent niffe, Alter nicht unter 10 Jabren. Anichriti Stanilide Ediueffernicule Arnebort (Cachien) bet Treeben.

In der anertannien Rinderpflegerin-nenichule der Pietferiden Stiftengen ju Magdeburg-Cracon beginnt im Ofto-ber diefes Jahres ein neuer I'fbbriger

Aurine für jungt Dlabchen im Alter pon 16 ble 1> Stabren. Unterricht in Ainberpflege n. Dausbalt nach waatlichem Lebrplan, Abichlahprulung, Roften einschlichtich Ven ton monatlich 10 MM. Aufnahmebeblingungen bei den Vietberichen Teifrungen anfordern.

#### Das Mintterhaus som Bentiden Roten Rreng

Entien-Gerittenbens Betlin. Eaufwin, Mojartfir. 17, nimmt junge Mabchen mit guter Edui-und Allgemeinbildung ale Atanfen-pliegerlafchiterin auf. Weibungen an

> Deutides Roles Rrent admehetalente bempate

nimmt jebergeit Echmefteta u. Echulerinnen auf. Raberes burch bie Dberin, Cambutg, Echlump 84.

Muttorhaus . | Busitintennerte a åri Deutschos Rotes KreuzBadHomburg v. d. H. nimmt lunge Madchanl.A.v.19bis 25 J. als Schülerinnen für d. aligem Krankenpilege avi.

BDM .- ditarren Block (laten. **Harmonikas** spill, prespriet end Qualitat.

die Hitler-Jugend Narksmkirche in 4

Colubes treit Knienaublung ! & Brack Flocker. Werinthite.

Jung gewohnt, alt getan! Wer Ichon als Kind Kathreiner trank, bleibt dabei sein Leben lang!